# Grammatik der Gottscheer Mundart

Hans Tschinkel



# GRAMMATIK

DER

# GOTTSCHEER MUNDART

VON

# HANS TSCHINKEL.

MIT UNTERSTÜTZUNG
DER "GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DEUTSCHER WISSENSCHAFT,
KUNST UND LITERATUR IN BÖHMEN".

HALLE A. S. VERLAG VON MAX NIEMEYER 1908.



830.4 T879gr 1.4.55

ADOLF HAUFFEN

IN

FREUNDSCHAFT UND DANKBARKEIT

GEWIDMET.

# Vorwort.

Es sind nun mehr als fünfzehn Jahre her, seit ich daran ging, den Wortschatz meiner Heimat zu sammeln. Es lag mir zwar schon ein kleines "Wörterbuch der Mundart von Gottschee" von K. J. Schröer, Wien 1870, vor, das viel Treffliches enthält, aber ich fand doch so viel Neues und auch Abweichendes, daß ich mich entschloß, eine dem heutigen Stande mundartlicher Forschung entsprechende Darstellung des Wortschatzes der Gottscheer Mundart zu versuchen. Aber je weiter ich mit den lexikalischen Arbeiten kam, desto mehr empfand ich den Mangel einer Grammatik. Schröer hat naturgemäß nur gelegentlich die eine oder andere grammatische Frage ein wenig gestreift, ebenso konnte auch Hauffen, der in seinem Buche "Die deutsche Sprachinsel Gottschee" vor allem die Erforschung des Gottscheer Volksliedes sich zur Aufgabe gemacht hatte, nur eine knappe Übersicht über die wichtigsten lautlichen Erscheinungen geben. Und doch mußte ich bei den vielen Untermundarten zunächst eine sichere grammatische Grundlage gewinnen, um von da aus das große Material, das sich im Laufe der Jahre aufgehäuft hat, zu bearbeiten. So ging ich denn daran, zuerst eine Grammatik der Gottscheer Mundart abzufassen. Ein einjähriger Urlaub, den mir das hohe Ministerium für Kultus und Unterricht bewilligte, setzte mich in den Stand, dies durchzuführen. Dafür sei dem hohen Ministerium und dem hochlöblichen k. k. Landesschulrat für Böhmen an dieser Stelle der ergebenste Dank ausgsprochen.

Um die für mundartliche Arbeiten unerläßliche phonetische Schulung zu erlangen, wandte ich mich im Sommersemester  $_{\epsilon}{}^{\heartsuit}$ 

1905 nach Leipzig, um bei Sievers Phonetik zu hören. Da Herr Geheimrat Sievers auch außerhalb des Hörsaales meine Arbeit durch manchen Ratschlag in gütiger Weise förderte, schritt diese rüstig vorwärts. Ich entledige mich einer angenehmen Pflicht, indem ich Herrn Geheimrat Sievers hiermit den wärmsten Dank ausspreche.

Sehr viel verdanke ich weiters Prof. Dr. Primus Lessiak. Er war mir nicht nur durch seine Arbeit über die Mundart von Pernegg in Kärnten ein Führer, dem ich in allen Dingen vertrauensvoll folgen konnte, von ihm habe ich auch während seines zweijährigen Aufenthaltes in Prag persönlich viele Auregungen empfangen und noch während des Druckes hat er an der Hand der Korrekturbogen, in die er Einsicht nahm, mir manchen beherzigenswerten Wink erteilt.

Neben Lessiaks Arbeit wird man die Arbeiten von Schatz am häufigsten erwähnt finden. Absichtlich habe ich mich in der Anordnung des Stoffes, in der Behandlung einzelner Fragen und auch in der Schreibung möglichst an diese beiden Gewährsmänner gehalten, um eine Vergleichung der Gottscheer Mundart mit den nächst verwandten kärntnisch-tirolischen nach Möglichkeit zu erleichtern.

Das Verhältnis des Gottsch. zu den slovenischen Nachbarmundarten mußte natürlich berücksichtigt werden. Lessiak war in der glücklichen Lage, die Geschichte seiner Mundart vielfach an deutschen Lehnwörtern im Windischen gleichsam wie an Versteinerungen aufdecken zu können. Diese Möglichkeit fehlte mir. Auch die vom Landvolke in Krain gesprochenen slovenischen Mundarten enthalten zwar eine große Menge deutscher Lehnwörter, aber da diese nicht aus dem Gottscheerischen, sondern aus dem Deutschen stammen, das bis vor wenigen Jahrzehnten überall in Krain gesprochen wurde. konnte ich sie nicht heranziehen, wenn auch bei einem oder dem andern eine Entlehnung aus dem Gottscheerischen möglich Dafür boten die slovenischen Lehnwörter in unserer Mundart öfter einen Fingerzeig für die Entwicklung einzelner Laute. Eine Beeinflussung des Gottscheerischen durch das Slovenische war natürlich bei der nunmehr beinahe 600 Jahre dauernden Nachbarschaft unausbleiblich. Aber wie ich nachweise, beschränkt sich diese fast nur auf das Eindringen Vorwort. VII

fremder Ausdrücke; sonst läßt sich nur ganz vereinzelt ein slawischer Einfluß wahrnehmen.

Hier sei auch erwähnt, daß meine Untersuchungen sich lediglich auf die gesprochene Mundart erstrecken konnten, da schriftliche Denkmäler so gut wie ganz fehlen. gelegentlich konnte ich die Familien- und Taufnamen aus einem Urbar vom Jahre 1574 und aus einigen späteren Urkunden, die sich im Archive der Stadt Gottschee befinden, heranziehen. Da ich die Mundart meines Geburtsortes Lichtenbach (Untere Seite) am besten kenne - ich lernte das Schriftdeutsche erst in der Schule -, habe ich sie zur Grundlage der ganzen Darstellung gemacht; die angeführten Formen gelten, wofern nichts anderes gesagt ist, für diesen Ort. Was ich nicht selbst von meiner Kindheit her wußte, habe ich unmittelbar nach dem Volksmunde aufgezeichnet. Hierbei sei bemerkt, daß ich das einfache Wort einzeln immer phonetisch getreu wiederzugeben suche, während ich bei Zusammensetzungen der leichteren Verständlichkeit wegen oft von diesem Grundsatze abweiche. Die Satzphonetik habe ich nicht berücksichtigt.

Während der Arbeit drängte sich mir begreiflicherweise immer wieder die Frage nach der Herkunft der Gottscheer auf. Es reizte mich, der Lösung des Rätsels näher zu treten, das seinerzeit zu den gewagtesten und abenteuerlichsten Hypothesen Anlaß gegeben hatte. Aber da es hier vor allem meine Aufgabe war, der Wissenschaft eine möglichst eingehende und getreue Darstellung des mundartlichen Bestandes zu liefern, habe ich diese Frage nur gestreift, indem ich auf jene älteren und neueren Mundarten verwies, zu denen die Gottscheer Mundarten in irgend einer Beziehung stehen oder zu stehen scheinen, und habe so die wichtigsten sprachlichen Kriterien für die Lösung dieser Frage an verschiedenen Stellen der Arbeit erbracht. Eine zusammenfassende und eingehende Darstellung dieser Sache behalte ich mir für eine besondere Arbeit vor. Vielleicht glückt es mir, in ähnlicher Weise, wie dies für die Siebenbürger Sachsen gelungen ist, die verschiedenen deutschen Gaue, aus denen die Besiedler der Gottscheer Sprachinsel zugewandert sind, genauer zu bestimmen.

Für die Durchsicht der Korrekturbogen sei Herrn Gymnasialdirektor F. Ullsperger in Prag-Smichow und meinem Landsmanne Prof. Josef Tschinkel in Leoben, für den Entwurf der Mundartenkarte meinem Freunde Heinrich Hofholzer in Gottschee bestens gedankt.

Zum Schlusse spreche ich noch der löblichen "Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen", die durch einen namhaften Druckkostenbeitrag das Erscheinen dieser Arbeit in Buchform ermöglicht hat, den wärmsten Dank aus.

Prag, im Mai 1908.

Hans Tschinkel.

#### Abkürzungen häufig erwähnter Schriften.

Altbair. Gr. J. Schatz, Altbairische Grammatik. Göttingen 1907.

AGr. K. Weinhold, Alemannische Grammatik. Berlin 1863.

BGr. K. Weinhold, Bairische Grammatik. Berlin 1867.

Bacher J., Die deutsche Sprachinsel Lusern. Innsbruck 1905.

Braune, Ahd. Gr. W. Braune, Althochdeutsche Grammatik. 2. A. Halle 1891.

Grdr. Grundriß der germanischen Philologie. Herausgegeben von H. Paul. 2. A. Straßburg 1901.

Hauffen A., Die deutsche Sprachinsel Gottschee. Graz 1895.

Kauffmann F., Geschichte der schwäbischen Mundart. Straßburg 1890.

Kluge F., Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 6. A. Straßburg 1899.

Lessiak P., Die Mundart von Pernegg in K\u00e4rnten (Beitr\u00e4ge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. XXVIII). Halle 1903.

Lexer M., Kärntisches Wörterbuch. Leipzig 1862.

Luick K., Deutsche Lautlehre. Leipzig und Wien 1904.

Michels V., Mittelhochdeutsches Elementarbuch. Heidelberg 1900.

Paul H., Deutsches Wörterbuch. Halle 1897.

Schatz J., Die Mundart von Imst. Straßburg 1897.

Schmeller J. A., Bayerisches Wörterbuch. 2. A. München 1872. Sievers E., Grundzüge der Phonetik. 5. A. Leipzig 1901.

Tir. Ma. J. Schatz, Die tirolische Mundart (Sonderabdruck aus der Ferdinandeums-Zeitschrift). Innsbruck 1903.

Überfelder A., Kärntnerisches Idiotikon. Klagenfurt 1862.

Weinhold K., Mittelhochdeutsche Grammatik. 2. A. Paderborn 1883.

Wilmanns W., Deutsche Grammatik. 2. A. Straßburg 1897 ff.

## Abkürzungen der Gegend- und Ortsnamen.

L. = Land G. = Gottschee (Stadt)

Ol. = Oberland Gött. = Göttenitz

Ul. = Unterland Lb. = Lichtenbach Hl. = Hinterland Md. = Mitterdorf

US. = Untere Seite Mor. = Morobitz
W. = Walden N. = Nesseltal

M. = Moschnitze Nt. = Niedertiefenbach

S. = Suchen Om. = Obermösel

R. = Rieg

Ud. = Unterdeutschau

Diese Abkürzungen vor einem mundartlichen Ausdrucke gelten, falls nichts anderes bemerkt ist, nur für dieses eine Wort.

Die übrigen in der Darstellung gebrauchten Abkürzungen erklären sich von selbst oder dürfen als bekannt vorausgesetzt werden.

# Inhalt.

| Einleitung                                       | 1              |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Lautlehre.                                       |                |
| Lautphysiologisches.                             |                |
| Allgemeines § 1                                  | 10             |
| Einzellaute.                                     |                |
| Sonore Laute.                                    |                |
| Vokale § 2                                       | 12             |
| Di-, Tri- und Tetraphthonge § 3                  | 16             |
| Nasalierung § 4                                  | 20<br>21<br>22 |
| h § 5                                            | 21             |
| Liquidă § 6                                      | 22             |
| Nasale § 7                                       | 24             |
| Geräuschlaute § 8—10                             | 25             |
| Lautverbindungen.                                |                |
| Lauteinsatz und Lautabsatz § 11                  | 31             |
| Berührung benachbarter Laute.                    |                |
| Berührung zwischen Vokalen § 12                  | 32             |
| Berührung zwischen Vokal und Konsonanten § 13    |                |
| Berührung zwischen Konsonanten.                  |                |
| Übergangslaute § 14                              | 36             |
| Änderungen in der Lösung der Verschlußlaute § 15 | 37             |
| Assimilation § 16—20                             |                |
| Dissimilation § 21                               |                |
| Svarabhakti § 22.                                |                |
| Besondere Erscheinungen.                         |                |
| Absorption von Vokalen § 23                      | 43             |
| Schwund von Konsonanten § 24                     | 44             |
| Sandhi-Erscheinungen § 25                        | 45             |
| Wechsel der Artikulationsstelle § 26             | 46             |
| Unorganisches t § 27                             |                |
| Metathese § 28                                   | 48             |
| Silbenbildung § 29                               |                |
| Silbentrennung § 30—32                           | 49             |
| onbehinding 8 ob oz                              | 30             |

| Akzent.                                       | Seite |
|-----------------------------------------------|-------|
| Allgemeines § 33                              | 53    |
| Silbenakzent § 34-35                          | 54    |
| Wortakzent § 36-51                            |       |
| Satzakzent § 52-67                            |       |
|                                               | 10    |
| Geschichtliche Entwicklung der Laute.         |       |
| Konsonantismus.                               |       |
| Lippenlaute.                                  | 404   |
| Germ. p § 68—69                               | . 101 |
| Germ. b § 70                                  |       |
| Die Behandlung des fremden b in der Ma. § 71  | . 109 |
| Lautwert des germ. b § 72                     | . 110 |
| Germ. f § 73                                  |       |
| Fremdes $f \S 74 \dots$                       |       |
| Fremdes v § 75                                |       |
| Germ. w § 76                                  |       |
| Germ. m § 77                                  | . 117 |
| Zahnlaute.                                    |       |
| Germ. t § 78                                  | . 118 |
| Germ. d § 79                                  | . 120 |
| Germ. þ § 80                                  | . 122 |
| Germ. s § 81                                  | . 125 |
| Behandlung fremder Zischlaute § 82            | . 128 |
| Fremdes ts § 83                               |       |
| tš § 84                                       | . 132 |
| Germ. sk > § § 85                             |       |
| Germ, n § 86                                  | . 136 |
| Germ. r § 87                                  | . 137 |
| Germ. r § 87                                  | . 138 |
| Kehllante.                                    |       |
| Germ. k § 91                                  | . 147 |
| Fremdes $k \S 92 \ldots \ldots \ldots \ldots$ |       |
| Germ. g § 93                                  |       |
| k andern Ursprungs § 94                       |       |
| Germ. h § 95                                  |       |
| Germ. j § 96                                  |       |
| Zusammenfassung § 97                          |       |
| Vokalismus.                                   |       |
| Die Vokale starktoniger Silben.               |       |
| Mhd. a § 98                                   | 169   |
| Mhd. a § 99                                   |       |
| Fremdes a § 100                               |       |
| Entwicklung des mbd. a, ā in der Ma. § 101    |       |
|                                               |       |
| Mhd. ë § 102                                  |       |
| Ursprüngliches e in Lehnwörtern § 103         | . 1/1 |

| Inhalt. | X. |
|---------|----|
|---------|----|

|                                                         | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Mhd. e § 104                                            | . 172 |
| Mhd. ä § 105                                            | . 174 |
| Mhd. æ § 106                                            | . 179 |
| Entwicklung von mhd. ë, ä, ae § 107                     | . 180 |
| Mhd, e § 108                                            | . 182 |
| Behandlung des e-Lautes in slov. Lehnwörtern § 109      | . 189 |
| Einfluß des r auf die e-Laute § 110                     | . 189 |
| Mbd. i § 111                                            | . 18  |
| Mbd. i § 112                                            | . 18  |
| Mhd. o § 113                                            | . 188 |
| Mbd. 0 § 114                                            | . 190 |
| Mhd. ö § 115                                            | . 199 |
| Mhd. 0e § 116                                           | . 194 |
| Mhd. u § 117                                            | . 194 |
| Mhd. # § 118                                            |       |
| Mbd. # § 119                                            |       |
| Mhd. iu § 120                                           | . 197 |
| Mhd. ei § 121                                           | . 197 |
| Entwicklung des alten ei § 122                          | . 199 |
| Mhd. ie § 123                                           | . 201 |
| Ahd. mhd. iu § 124                                      | . 201 |
| Mhd. ou § 125                                           | . 205 |
| Mhd. öu § 126                                           | . 208 |
| Mhd. uo § 127                                           |       |
| Mhd. üe § 128                                           |       |
| Die Vokale nebentoniger Silben.                         |       |
| Allgemeines § 129                                       | . 205 |
| Vorsilben § 130.                                        |       |
| Mittel- und Endsilben.                                  |       |
| Inlautende Vokale § 131—136                             | 900   |
| Auslautende Vokale § 137—140                            | 910   |
| Zusammensetzungen § 141—144                             | 99.   |
| Quantität der Vokale § 145—149                          | . 22  |
| Zusammenfassung der qualitativen Veränderungen im Voka- |       |
| lismus § 150                                            |       |
| Zur Zeitfolge der Lautwandlungen § 151                  | 233   |
|                                                         |       |
| Flexionslehre.                                          |       |
| uptwort.                                                | 00*   |
| Geschlecht § 152                                        | . 230 |
| Maskulinum                                              |       |
| Starke Biegung § 153—154                                |       |
| Schwache Biegung § 155                                  | . 248 |
| Gemischte Biegung § 156                                 | . 248 |
| Femininum.                                              |       |
| Starke Biegung § 157-159                                | . 244 |

## Inhalt.

|                                            | Seite       |
|--------------------------------------------|-------------|
| Gemischte Biegung § 160—162                | . 247       |
| Schwache Biegung § 163                     |             |
| Neutrum.                                   |             |
| Starke Biegung § 164—166                   | . 251       |
| Schwache Biegung § 167                     |             |
| Eigenschaftswort.                          |             |
| Biegung § 168 – 171                        | 256         |
| Steigerung § 172—173                       | 259         |
| Umstandswort § 174-175                     | . 262       |
| Zahlwort § 176—178                         |             |
| Fürwort.                                   |             |
| Persönliches Fürwort § 179                 | 967         |
| Rückbezügliches Fürwort § 180              |             |
| Besitzanzeigendes Fürwort § 181            |             |
| Hinweisendes Fürwort § 182—188             |             |
| Fragendes Fürwort § 189—190                |             |
| Bezügliches Fürwort § 191                  | . 280       |
| Unbestimmte Fürwörter § 192                | . 280       |
| Unbestimmte Adverbia § 193                 |             |
| Zeitwort.                                  |             |
| Allgemeines § 194                          | . 283       |
| Präsens § 195—200                          | 283         |
| Präteritum § 201                           | <b>2</b> 88 |
| Partizipium Perfekti § 202                 | . 289       |
| Tempusbildung des st. Zeitwortes § 203-211 | . 291       |
| Schwaches Zeitwort § 212                   | . 297       |
| Unregelmäßige Zeitwörter § 213-217         | . 297       |
| Zusammengesetzte Zeiten.                   |             |
| Aktiv § 218                                | . 303       |
| Passiv § 219                               | . 304       |
| Umschreibung der Verbalformen § 220        | . 305       |
| Nachträge und Berichtigungen               |             |
| Register                                   | . 309       |

# Einleitung.

Die Mundart der Sprachinsel Gottschee (mit ungefähr 20000 Deutschen auf einem Raume von etwa 15 Geviertmeilen) hat keinen einheitlichen Charakter. Zunächst sondert sich von dem ganzen übrigen Gebiete das an zwei Stunden lange Hochtal von Suchen. Es ist nicht nur geographisch ein ganz selbständiges Gebiet, — bis an 1300 m ansteigende Randgebirge fassen dieses höchstgelegene Tal der Sprachinsel ein, riesige Wälder erschweren den Zugang, — sondern auch sprachlich nimmt es eine ganz eigenartige Stellung ein. Man glaubt, fremde Menschen in einer fremden Zunge reden zu hören, wenn man dieses weltfremde stille Tal betritt.

Die Bewohner heißen də gruəžarə, ihre Sprache gruəžariš, das Tal vereinzelt də gruəžə (nach den beiden Ortschaften Ober- und Mittergras). Ich bezeichne das Gebiet nach dem Hauptort Suchen mit S. Es umfaßt die Dörfer Ober- und Mittergras, Suchen, Merleinsraut und Gehag. Mit der übrigen Sprachinsel verbinden es fast nur Fußpfade, die Hauptverkehrswege führen nach Innerkrain und Kroatien. Daher kommt es, daß hier die slawische Einwanderung besonders stark überhand genommen hat und daß das ursprünglich ganz deutsche Gebiet sehr stark mit slawischen Elementen durchsetzt ist. Einige kleine Dörfer tief unten im Tale der Tschubranka, die früher wahrscheinlich auch dem deutschen Besitzstande angehörten, wie deutsche Haus- und Familiennamen vermuten lassen, sind nun ganz slawisch.

Folgen dieser Verhältnisse waren für die Ma. unausbleiblich: Eindringen slawischer Wörter und wörtliche Übersetzung

<sup>1)</sup> An 5000 Gottscheer leben außerdem in Amerika.

H. Tschinkel, Grammatik d. Gottscheer Mundart.

aus dem Slawischen, wie z. B. tspridn zufrieden, das mit Anlehnung an das slovenische zmirom, welches "mit Frieden", aber auch "immer" bedeutet, gleichfalls die Bedeutung "immer" angenommen hat; unaspiriertes k für aspiriertes, jedenfalls auch die Substitution von g für h, f für pf und noch eine oder die andere Erscheinung. Aber der slawische Einfluß ist doch im ganzen großen gering und hat der Ma. nichts von ihrem eigenartigen Charakter genommen. Die Ma. ist altertümlicher als die übrigen Gottscheer Maa., da sie auf einer älteren Stufe der Entwicklung stehen geblieben ist; außerdem hat sie in ihrer Abgeschlossenheit vielfach ganz eigene Wege eingeschlagen.

Von den übrigen Maa. unterscheidet sie sich vor allem durch das Tempo. Die Leute sprechen sehr rasch, die kurzen Vokale werden oft überkurz. Auf die Endsilben fallen stärkere Nebenakzente als im übrigen Gebiete. Dafür treten die Mittelsilben zurück, die Vokale werden oft synkopiert. Auch der musikalische Akzent ist ausgeprägter, die Tonintervalle sind größer.

Der Konsonantismus weist einige wichtige Unterschiede auf, vor allem bezüglich des k. Die Verhältnisse sind zwar infolge der starken Vermischung mit der slawischen Bevölkerung etwas verwischt. So habe ich z. B. in Obergras bei manchen Personen durchwegs unaspiriertes k gehört, offenbar unter dem Einflusse des Slawischen, das aspiriertes k nicht kennt. Anderseits wird wieder häufig aspiriertes k gesprochen, wo es nach den Gesetzen der Ma. keine Berechtigung hat, z. B. für westgerm, ag oder für viele fremde k. Aber im allgemeinen lassen sich die ursprünglichen Verhältnisse noch genau feststellen. Darnach steht kh (aber etwas schwächer aspiriert als im übrigen Gebiete) 1. im Anlaut, mit stärkerer Aspiration vor Vokalen als vor Konsonanten: 2. im Inlaut für einfaches k vor Vokalen; 3. im Auslaut. Dagegen ist kk im Inlaut unaspiriert, ebenso einfaches k vor n, l; vor r zeigt sich eine schwache Aspiration. Unverschobenes k fand ich nur in birku wirken gegenüber sonstigem birru.

Diese Verhältnisse sind für die Beurteilung der Suchener Ma. gegenüber den übrigen entscheidend. Es liegt hier eine andere Stufe der Lautverschiebung vor und die Ma. von Suchen kann mit den übrigen nicht in eine Reihe gestellt werden, die hierin (vgl. Tir. Ma., 11 ff.) mit dem Südoberdeutschen gehen. Vgl. auch Luick, 83 ff.

Die Sonderstellung dieser Ma. ergibt sich auch noch aus anderen Eigentümlichkeiten. Für pf steht f, für h tritt g ein, s, z und  $\check{s}$ ,  $\check{z}$  fallen in einem mittleren Laute zusammen. Vor Labialen wird i zu  $\check{u}$ , e vor p und f zu  $\check{o}$ , vor m zu  $\check{u}$ , vor n+Kons. vielfach zu i, kurzes i ist sehr offen, es wird nicht selten zu geschlossenem e, am leichtesten vor n und n, die Diphthongierung des mhd.  $\check{i}$  ist nur bis zu ei, die des  $\check{u}$  nur bis zu  $o\check{u}$  gediehen. In der Flexion des Subst. und Verb. ist vielfach Ausgleich eingetreten; so hat das r-Suffix als Pluralzeichen mehr an Raum gewonnen als anderwärts, im Ind. Präs. ist der Unterschied im Vokalismus des Sg. und Pl. in der Regel zugunsten des einen oder des anderen Vokals aufgegeben. Der Komparativ wird oft durch Umschreibung mit pos (mhd. bag) gebildet, der Konj. Prät. weist a in der Flexionssilbe auf.

Einzelne Erscheinungen sind Suchen mit dem Hinterlande gemein. In beiden Gauen wird auch in haupttoniger Silbe auslautendes m vielfach zu n,  $\phi$  wird vor Nasal zu  $\dot{u}$ ; in der Deklination tritt bei den Stämmen auf n, l, r nie Apokope des e der Endung (wie im übrigen Gebiete), sondern Synkope des e der Mittelsilbe ein. Beim Zahlworte zwei hat die männliche Form  $tsian\vartheta$  (S.) und  $tsbian\vartheta$  (Hl.) die weibliche und sächliche verdrängt. Bei der Flexion des Adj. erscheint im st. Neutr. Pl. an Stelle der Endung -ai (mhd. -iu)  $-\vartheta$ , bei der schw. Flexion des Mask. ist der 4. Sg. gleich dem 1. Bei den Ortsadverbien vertreten die mit at- dort- zusammengesetzten Formen auch die mit an- hier- gebildeten, z. B.  $at\ddot{v}$  heißt sowohl dort — als auch hier oben.

Aus dem Angeführten ersieht man, daß die Ma. von Suchen sich in wesentlichen Punkten von den übrigen unterscheidet. Freilich gehen einzelne Eigentümlichkeiten auf slawischen Einfluß zurück, andere wieder erklären sich durch den älteren Lautzustand und die völlige Abgeschiedenheit von dem übrigen Gebiete, aber es bleiben immerhin noch einige Besonderheiten, die sich damit nicht erklären lassen und die den Schluß nahelegen, daß von allem Anfang an

Unterschiede vorhanden waren, mit andern Worten: daß die Besiedler des Suchener Tales anderer Herkunft sind als die übrigen, oder wenigstens als die meisten übrigen Kolonisten.

Auch von der Ma. des Hinterlandes unterscheidet sich die von Suchen zu sehr, als daß wir einen gleichen Ursprung annehmen dürften oder müßten. Wenn sich anderseits wieder einzelne auffällige Übereinstimmungen zeigen, die die beiden Maa. von allen übrigen sondern, so erklärt sich dies vielleicht damit, daß von den Ansiedlern, die das Suchener Tal bevölkerten, ein Teil im Hinterlande sich niederließ, aber zu schwach war, um seine Ma. gegenüber einer andern Mehrheit zu behaupten, und doch wieder zu groß, um spurlos darin aufzugehen. Damit decken sich auch die Schlüsse, die sich auf Grund der Familiennamen des Urbars vom Jahre 1574 ziehen lassen; viele von den Suchener Namen finden sich nämlich auch im Hinterlande.

Das übrige Gebiet der Sprachinsel zerfällt in fünf Gaue: das Hinterland (Hl.) im Westen, das nach Osten durch den Friedrichsteiner Wald und dessen Fortsetzungen begrenzt wird, mit den Pfarren Göttenitz (Gött.), Rieg (R.) und Morobitz (Mor.); die Mošnittse (M.) als östlichsten Teil mit den Pfarren Stockendorf, Tschermoschnitz und Pöllandl, vom übrigen Gebiete vor allem durch den mächtigen Gebirgsstock des Hornwaldes getrennt; das Land (L.) im Herzen der Sprachinsel, zwischen dem Friedrichsteiner Walde einerseits und dem Welsberg und dem Kummerdorfer Berge anderseits, mit den Pfarren Mitterdorf (Md.), Gottschee (G.), Obermösel (Om.) und Oberskrill. Es läßt sich weiter in das Oberland (Ol.) mit den Pfarren Md. und G. und das Unterland (Ul.) mit den beiden anderen Pfarren gliedern.

Sind die genannten Gaue im ganzen großen Täler, die durch ziemlich parallel laufende, von Nordwest nach Südost streichende Randgebirge eingefaßt werden, so entfällt auf die beiden letzten Gaue ein ziemlich unregelmäßiges, gebirgiges Waldgebiet zwischen Mošnittse und Land: Walden (W.) mit den Pfarren Ebental, Altlag und Warmberg und ein südlicher Teil mit den Pfarren Nesseltal (N.), Unterdeutschau (Ud.) und Unterlag. Während ich für die übrigen Gaue (bis auf S.) durchwegs volkstümliche Namen verwenden konnte, liegt für

dieses Gebiet eine derartige Bezeichnung nicht vor. Allerdings haben auch die andern Namen zum Teil nur relative Gültigkeit. Die Bewohner von Altlag z. B. rechnen sich selbst nicht zu den Waldnern (boudnare), sondern verstehen unter Walden nur die höher gelegenen Orte Warmberg, Rotenstein, Kuntschen usw. und die Bewohner dieser Gegend wiederum nennen die Talbewohner pednare (von podn Talboden). Aber im übrigen Gottschee gebraucht man doch den Namen Walden im allgemeinen für das oben umschriebene Gebiet. Für diesen südlichen Teil nun kennt man einen derartigen zusammenfassenden Namen nicht. Meist hörte ich dafür: die Untere Seite, aber ohne schärfere Abgrenzung. Die vom Ol. verstehen darunter alle südlich von der Stadt Gottschee gelegenen Im Ul. wieder gebraucht man für die Pfarre N. gern die Bezeichnung: die af ender žaitn die auf jener Seite d. i. jenseits des Berges, und für die beiden andern Pfarren: dai unter žaite die Untere Seite. Man sieht, wie schwankend derartige Bezeichnungen sind und wie sich von Ort zu Ort ihr Inhalt ändern kann. Da aber diese Orte doch sprachlich eine gewisse Einheit bilden, fasse ich sie unter dem Namen Untere Seite (US.) zusammen.

Feste mundartliche Grenzen lassen sich, abgesehen von dem Hochtale S., in den wenigsten Fällen angeben. Wo verschiedene sprachliche Erscheinungen zusammenstoßen, da ist meist eine Übergangszone vorhanden. Oft greift eine Besonderheit tief in das Nachbargebiet hinüber, es kann sogar ein vollständiger Ausgleich eintreten. Diese Erscheinungen lassen sich in der Gegenwart sehr schön beobachten, wo durch die günstigeren Verkehrsverhältnisse, durch den Einfluß der Schule und der Kirche, durch Heiraten u. dgl. ein Ausgleich sehr gefördert wird. Doch ist es immerhin möglich, auf Grund gewisser hervorstechender Eigentümlichkeiten sprachlich verschiedene Gruppen von einander zu sondern.

Eine genaue Darstellung der geographischen Verbreitung der einzelnen Erscheinungen behalte ich mir für eine Geographie der Gottscheer Ma. vor. Hier nur eine übersichtliche Zusammenstellung.

Die Lautverschiebung ist überall in gleichem Maße durchgedrungen. Nur in Pröribel steht im Anlaut (wie in S.) f für pf (wohl auch unter dem Einflusse des Slawischen) und in einem Teile des Hinterlandes (Gött., R.) habe ich (wie in S.) birkhn gefunden. Auch im dynamischen und musikalischen Akzent und im Tempo sind keine tiefgehenden Unterschiede vorhanden. Unterschiede finden sich vor allem im Vokalismus, in der Flexion und im Wortschatze.

Für das Hinterland ist vor allem der starke Einfluß der Nasale auf vorhergehende Vokale charakteristisch; i und i werden vor Nasal zu e und o, in einem Teile des Gebietes geht i auch vor l in e über. Mhd. ei erscheint als oai und oa, der Komp. geht aus auf -ar und -or, der Konj. Prät. auf -ait und -ot, eine bestimmte Gruppe weiblicher Hauptwörter auf -aido und -odo, der Pl. der Deminutiva auf -an und -ain. Bemerkenswert ist, daß l nur in einem kleinen Teile des Gebietes vokalisiert wird. Einige Erscheinungen sind dem Hinterlande, wie oben angeführt wurde, mit Suchen gemein. — Die Partizipien gehen sämtlich auf -n aus. Für sonstiges gobän gewesen erscheint gomähn oder gomä, ottai dann für ottor (Skrill otte), die Tasche heißt niožo(n)kh (S. niožokh), der Frühling longis.

Nur das Dorf Masern zeigt fast größere Übereinstimmung mit dem Lande als mit dem Hinterlande. Vor allem bleiben i und  $\dot{u}$  vor Nasal unverändert. Statt  $g \ni m\tilde{u}$  erscheint  $g \ni b\tilde{u}n$ . Das an der Grenze gegen das Land hin gelegene Dorf Stalzern zeigt schon ziemlich stark den Einfluß des Nachbargebietes, umgekehrt greifen wieder Eigenheiten des Hinterlandes hinüber; so erscheint in Hornberg und Skrill tsbian zwei für alle drei Geschlechter. Im allgemeinen dringt die Sprache des Landes vor, sie gilt für vornehmer. Die Stadt Gottschee als der Mittelpunkt des Ländchens verleiht ihr ein gewisses Überzewicht.

Die Mosnittso kennzeichnet besonders die Deminutivendung -a und -la für sonstiges -e und -le, bezw. -ei, -ai, -lei, -lai. Die übrigen Unterschiede sind minder wichtig; l in al, ël wird fast in demselben Maße vokalisiert wie in Walden; a geht vor Labialen und Gutturalen in u (sonst o) über; mhd. ei

¹) Die Ableitung jener Wörter, die hier nicht erklärt sind, erfolgt später an entsprechender Stelle.

wird zu oai, mhd. ou < germ. aw und vor Gutturalen hat eine besondere Vertretung (ebenso in S., W., Nt., Pröribel und Ud.). Der Komp. endigt auf -ar, der Konj. Prät. auf -ait, eine bestimmte Gruppe weiblicher Wörter auf -aidə, die weiblichen Namen auf -ko, -ke fehlen ebenso wie in W., desgleichen die nomina agentis auf -e, dafür tritt die Endung -its an. Für anäst jetzt (aus a-nā(h)st, mhd. nāst, naest) erscheint aläst. Mehr als anderwärts enthält hier der Wortschatz slovenische Lehnwörter, was nicht zu verwundern ist, wenn man bedenkt, daß dieser Teil der Sprachinsel fast noch loser mit dem übrigen Gebiete verknüpft ist als Suchen. Nicht nur wirtschaftlich, auch politisch hängt die Mošnittse ganz mit dem Kreise Rudolfswert zusammen. — Stockendorf zeigt manchen Übergang zum Nachbargebiete hin.

Die Unterschiede zwischen den drei andern Gauen sind geringer. Überall sind Übergänge vorhanden, kaum läßt sich irgendwo eine scharfe Grenze ziehen. Das macht wohl der lebhafte Verkehr, der zwischen diesen Gauen herrscht. Am leichtesten noch unterscheidet auch der Laie die Bewohner von Walden von denen der zwei andern Gaue. Sie sind gekennzeichnet durch die am weitesten gehende Vokalisierung des l in al und ël; die Pluralendung der Deminutiva ist -an (wie in S. und Hl.); wie im Oberland wird mhd. ei > oi, der Komp. endigt auf -or, der Konj. Prät. auf -ot, gewisse weibliche Wörter auf -odo; es heißt longis Frühling und liożokh Tasche. Wie in M. fehlen die weiblichen Namen auf -ko. -ke. dafür wird (wie im Ol.) an männliche und weibliche Namen nicht selten die Endung -ata angehängt: 's Hanžata Hans, 's Minato Marie. Interessant ist, daß in Reichenau die jüngere Generation die Eigenheiten der Waldner Ma. bereits vollständig aufgegeben hat. Das macht der Einfluß der Schulund Pfarrgemeinde Nesseltal. Auf der Straße nach Gottschee bildet das Dorf Kletsch die Grenze; dieses gehört schon zum Ol.

Die Untere Seite hat gegenüber dem Lande wenige tiefgreifende Eigenheiten. Diese beiden Gaue sind am nächsten mit einander verwandt. In beiden geht al und ël nur vor Kons. in au oder ou über, soweit die Vokalisierung überhaupt erfolgt; der Pl. der Deminutiva geht auf -ain aus. Dagegen unterscheiden sie sich in folgenden Punkten: In US. wird mhd. ei > oai, der Komp. geht aus auf -ar, der Konj. Prät. auf -ait, gewisse Feminina auf -aidə, die verba iterativa auf -atsn; die Tasche heißt žeap (slov. žep), der Frühling ausbart (mhd.  $\bar{u}z$ -w $\bar{e}r$ t), sonst überall longis, die Bohnenschoten taslain (Dem. zu Tasche), sonst pauglain (Dem. zu Balg). Dem gegenüber hat das Land oi < ei und die Endungen  $-\dot{o}d\bar{o}$  (im Ul. auch -aidə) und -aitsn.

Das Ol. und das Ul. weichen in einigen Punkten von einander ab. Das Ol. hat im Komp. die Endung -or, -or, das Ul. häufiger -ar, im Ol. geht der Konj. Prät. auf -ot aus, im Ul. auf -ait, -aint, -eint, -ont; im Ul. gehen die Partizipien sämtlich auf -n aus; für Tasche hat das Ol. biožonkh, das Ul. žeap (dieses Wort ist bis nach Stalzern vorgedrungen), im Ol. nördlich von Gottschee erscheint voisn für hoisn heißen, a huərt für a vuərt einmal (mhd. ein vart), raimə für Wasserschaff, für Korb das sonst ungebräuchliche pürə. Dagegen steht im Ul. in den sonst mit an-zusammengesetzten Ortsadverbien ar-: aröbm hier oben, arinnə hier innen, aridn hier unten.

Die Grenze zwischen Ol. und Ul. läuft ungefähr über Schwarzenbach—Hasenfeld quer durch das Gottscheer Tal nach Katzendorf. Was jenseits der Berge liegt, gehört nicht mehr zum Land.

Das sind die gröbsten Unterschiede zwischen den einzelnen Maa. der Sprachinsel. Es ergibt sich nun die Frage: wie sind diese zu erklären? Haben wir eine ursprünglich einheitliche Ma. anzunehmen und nur eine verschiedene Entwicklung auf dem heutigen Boden, oder waren gewisse Verschiedenheiten von allem Anfang an da und hat eine Zuwanderung aus verschiedenen Gegenden stattgefunden? Diese Frage hängt zu innig mit der Erforschung der Gottscheer Familien- und Flurnamen und mit geschichtlichen Fragen zusammen, als daß sie sich hier kurzer Hand beantworten ließe. Sie erfordert zudem ein eingehendes Studium der deutschen Maa., der oberdeutschen wie der mitteldeutschen, und ich behalte mir daher vor, sie in einer eigenen Arbeit erschöpfend zu behandeln. Aber eines hebe ich gleich hier hervor, was sich auf Grund der sprachlichen Verhältnisse mit

Sicherheit ergibt, nämlich daß wir zwar jetzt im ganzen großen von einer Gottscheer Ma. sprechen können, daß wir es aber mit keiner einheitlichen, sondern mit einer Mischmundart zu tun haben. Zum mindesten muß man Suchen und dem Hinterlande eine Sonderstellung einräumen, wahrscheinlich auch der Mošnittse und der Untern Seite, wenn sich auch bei diesen wie bei den übrigen Gauen eine verschiedenartige Entwicklung auf dem heutigen Boden noch eher erklären ließe.

So ist denn die Ansicht von einer verschiedenen Abstammung der Gottscheer, die besonders durch die Namenforschung Obergfölls sehr gestützt wird, vom sprachlichen Standpunkte aus nicht nur nicht zurückzuweisen, sondern sie wird zur Gewißheit. Freilich sind es fast durchgehends andere sprachliche Erscheinungen, die dafür sprechen, als jene, die bisher ins Treffen geführt worden sind. Wenn die Deminutivendung -le als eine speziell schwäbische Eigentümlichkeit bezeichnet wird und die vollen Vorsilben g- und p- als fränkisch usw., so beruht dies nur auf zu geringer Vertrautheit mit der Geschichte der deutschen Mundarten.

In der folgenden Darstellung gehe ich aus von der Ma. meines Geburtsortes Lichtenbach (Lb.), die mir am vertrautesten ist. Es ist im allgemeinen die Ma. der Unteren Seite.

# Lautlehre.

#### Lautphysiologisches.

§ 1. Allgemeines.

Die Ruhelage der Sprachorgane (Indifferenzlage) unterliegt vielen Schwankungen, teils individuellen, teils solchen, die durch die jeweilige Beschäftigung, die Stimmung u. dgl. hervorgerufen werden. Sie ist anders bei ruhigem Sinnen, anders in Pausen der Unterhaltung, anders im Augenblicke fester Entschlossenheit und wieder anders in Stunden der Verzagtheit. Und jedesmal wird, weil auf einer andern Basis sich aufbauend, die Sprache verschieden erklingen.

Doch läßt sich wenigstens für das Land und die Untere Seite, deren Sprechweise ich am besten kenne, folgendes als typisch bezeichnen. Bei ruhigem Atmen sind die Lippen meist leicht geschlossen. Die beiden Kiefer stehen in der Regel ungefähr 2 mm weit von einander ab, können aber auch geschlossen sein. Die Lage der Zunge hängt stark ab von der Stellung des Kopfes. Sie folgt im allgemeinen bis zu einem gewissen Grade dessen Bewegungen. Bei normaler aufrechter Haltung des Kopfes ist die Zunge stark nach vorn Die Zungenspitze stemmt sich gegen die unteren Schneidezähne, der Zungenrücken ist ziemlich stark gewölbt, so daß er häufig die oberen Schneidezähne, die oberen Alveolen, ja selbst einen Teil des harten Gaumens berührt. Ich habe unter den beobachteten Personen wenige gefunden, bei denen die Zunge, ohne die Schneidezähne zu berühren, frei im Munde liegt. In den übrigen Gauen, besonders Hl. und S., dürfte die Indifferenzlage von der hier beschriebenen abweichen. Mit dieser Lage der Zunge - der Schwerpunkt liegt zum Unterschiede von vielen andern Maa. weit vorn - hängen wohl gewisse Eigentümlichkeiten der Ma. zusammen, z. B. die eigenartige Färbung des  $\delta$ ,  $\dot{u}$ , der postdentale Charakter vieler t, d und sicher noch manches andere.

Die aktive Tätigkeit der Lippen ist gering. Nur bei u findet eine leichte Vorstülpung statt, bei o ist sie kaum merklich. Sie ist stärker bei langen als bei kurzen Lauten.

Auch die Rundung der Vokale ist mäßig: es werden nur die Mundwinkel mehr oder weniger geschlossen (vertikale Rundung), stärker bei langen Vokalen als bei kurzen, am stärksten bei  $\bar{u}$ , am wenigsten bei  $\dot{o}$ . Es ergibt sich ungefähr folgende Reihe:  $\bar{u}$ , u,  $\bar{o}$ ,  $\dot{u}$ ,  $\dot{v}$ ,  $\bar{o}$ , o,  $\dot{o}$ . Bei den o- und  $\dot{u}$ -Lauten ist der Unterschied sehr gering. Das Oval der Lippen ist bei  $\dot{o}$  und  $\dot{u}$  sehr flach, etwas weniger bei u und o. Vielfach kommen Schwankungen vor. Neben Labialen z. B. ist die Rundung stärker ausgeprägt als neben Gutturalen. Auch individuelle Eigenheiten spielen mit; bei manchen Personen erfahren  $\dot{u}$ , o,  $\dot{o}$  so gut wie gar keine Rundung, bei andern wieder, besonders Frauen, sind Vorstülpung und Rundung oft stark ausgeprägt.

Beim i findet keine seitliche Ausdehnung der Lippen statt. Bei a,  $\ddot{a}$ , e,  $\flat$ , i werden durchwegs die Lippen etwas stärker geöffnet als die Zähne, die Unterlippe bewegt sich stärker nach abwärts als der Kiefer.

Da die Lippentätigkeit keine rege ist und auch nicht mit starkem Lungendrucke gearbeitet wird, wird die Sprache leicht undeutlich und verschwommen.

Bezüglich der Höhenlage herrscht große Mannigfaltigkeit. Auffallend viele tiefe Organe habe ich in Altlag gefunden, in Hl. und in S. herrscht eine höhere Stimmlage vor.

Das Redetempo scheint dem Sprachunkundigen durchwegs ein sehr rasches zu sein, und doch ist es in einzelnen Gegenden ein mäßiges. Schnell sprechen die Bewohner von S., manche überstürzen sich förmlich, ziemlich langsam und bedächtig die von W. Auch in der Stadt Gottschee, in Hornberg, Skrill und anderwärts spricht man ziemlich langsam. Doch im ganzen großen muß das Tempo als ein ziemlich rasches bezeichnet werden.

## Einzellaute. Sonore Laute.

#### § 2. Vokale.

Die relative Lage der Vokale sei durch folgendes Schema angedeutet.

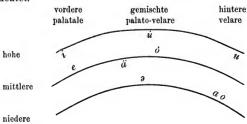

Mit Rundung:  $\dot{u}$ ,  $\dot{o}$ , u, o; ohne Rundung:  $\dot{i}$ , e,  $\ddot{a}$ , a.

Nach der Größe des Kieferwinkels ergibt sich folgende Reihe: a, o, ä, u, ò, ù, e, ə, i.

Die langen Vokale sind im allgemeinen geschlossener und mehr gespannt als die kurzen. Doch ist der Unterschied nicht sehr groß.

Eine Nasalierung findet in der Regel nur vor Nasalen statt.

Als Mittel zur Kontrolle sei auch der Kehlkopfstand angegeben. Am höchsten steht der Kehlkopf bei a, am tiefsten bei u. Die Stufenleiter ist ungefähr folgende: a,  $\ddot{a}$ , i, e,  $\vartheta$ ,  $\dot{o}$ , o,  $\dot{u}$ , u.

#### Hintere Vokale.

a. Es ist ungefähr das Bühnen-a (vgl. Luick, 73) und wohl zu unterscheiden vom mundartlich gefärbten å. Die Mundwinkel sind ganz offen. Bildet man den Laut von der Ruhelage aus, so wird die Zunge merklich zurückgezogen und gesenkt, hinten stärker als vorn. Sie ist gespannt und leicht gewölbt.

Anmerkung. Die Form und Lage der Zunge ist ähnlich wie bei ə, nur erhält sie dadurch, daß sie in dem hintern Teile merklich gesenkt wird, eine stärkere Wölbung. Bei ə ist die Zungenmasse etwas mehr nach vorn geschoben und weniger gespannt. — Die Nachbarlaute beeinflussen die Färbung eines Lautes oft sehr stark. So erfährt z. B. a durch folgendes l eine deutliche Veränderung, vgl.  $b\bar{a}l$  und  $b\bar{a}l$ , beides = Ball (Tanzunterhaltung). Die Zunge, die bei l stärker nach vorn geschoben wird als bei l, gleitet schon bei a allmählich in diese Lage, a klingt viel dumpfer, die Artikulationsstelle nähert sich stark der des a. Natürlich kann l auch auf andere Vokale eine ähnliche Wirkung ausüben.

o. Es ist immer ein mehr oder weniger offenes o. Die Zunge wird etwas stärker zurückgezogen als beim a, die charakteristische Enge liegt etwas weiter zurück. Vgl. oz und  $a\chi$ ! In der Höhenlage herrschen Schwankungen. Meist liegt die Zunge als ganze etwas tiefer als beim a; dadurch, daß der rückwärtige Teil sich etwas gegen die Rachenwand hin hebt, entsteht dann in der Mitte eine seichte Einbuchtung. Doch kommt es auch vor, daß die Zunge so hoch liegt wie beim a, selbst etwas höher. Es hängt dies von der Umgebung ab. Beim  $\bar{o}$ , das übrigens nicht häufig vorkommt, ist eine größere Spannung und eine stärkere Rundung vorhanden. Die Zunge kann auch stärker gehoben sein als bei o, aber ein geschlossenes  $\bar{o}$  kommt in der Mundart doch nicht vor. Es ist zu  $\bar{a}$  geworden.

Anmerkung. Diese Bildung des o überträgt sich natürlich auch auf die Aussprache des Schriftdeutschen. Die o werden offen gesprochen, bei  $\bar{o}$  sucht man den geschlossenen Charakter weniger durch Heben der Zunge als durch eine stärkere Rundung hervorzubringen.

u. Es gleicht dem hochdeutschen u. Die Zunge wird sehr stark zurückgezogen und in ihrem rückwärtigen Teile sehr hoch gegen das Gaumendach hin gehoben.

### Mittlere Vokale.

 $\dot{o}$ . Die Zunge wird etwa halb so weit zurückgezogen wie bei u und in ihrer rückwärtigen Hälfte gehoben, vom o aus ungefähr bis zur halben Höhe. Die Artikulationsstelle liegt an der Grenze zwischen dem harten und weichen Gaumen, weiter vorn als beim a, nur um ein geringes weiter rückwärts als beim  $\dot{u}$ . Wenn ich den Laut entrundet spreche, erklingt ein e-artiger Laut. In S. wird  $\dot{o}$  und besonders  $\dot{o}$  weiter vorn gebildet, daher klingt es viel heller.

 $\vec{u}$ . Die Artikulationsstelle fällt mit der des  $\vartheta$  ziemlich zusammen. Es wird deutlich, wenn man z. B.  $k\dot{u}k$  und  $k\vartheta k$  spricht. Die Zunge wird ungefähr so weit zurückgezogen wie beim  $\vartheta$  (wenn auch die Artikulationsstelle weiter vorn liegt) und sehr stark gegen das Gaumendach gehoben, ungefähr wie beim u. Entrundet ertönt ein e/i-artiger Laut. In S. liegt die Artikulationsstelle weiter vorn.  $^1$ ) — Dasselbe scheint in Windischdorf und noch an einigen Orten der Fall zu sein, wo bei der Bildung des  $\dot{u}$  der Unterkiefer ziemlich energisch vorgeschoben wird;  $\dot{u}$  wird dadurch heller, es nähert sich dem  $\ddot{u}$ .

Anmerkung. Bei o und u findet einfach eine Verschiebung der Artikulationsstelle des o und u statt, sie wird um ein beträchtliches nach vorn verlegt, an die Stelle von hinteren Vokalen treten mittlere. gleiche Erscheinung findet sich in einigen Tälern Tirols (vgl. Tir. Ma., 27 f.) und auch in Kärnten (vgl. Lessiak, Zeitschr. für deutsche Maa., 1906, 314). Ich selbst habe o und u im Arntale getroffen, - o gleicht unserem o, u liegt etwas weiter zurück, - und i im obersten Mölltal. Das Verbreitungsgebiet dieser Laute muß früher viel größer gewesen sein. Nach Luick, 17. sind dieselben oder doch ähnliche Laute auch in mittelsteirischen Maa. vertreten. Schließlich habe ich o auch in Leipzig von einem Gemüsehändler gehört, der im Hofe seine ponen (Bohnen) usw. anpries, und ù traf ich bei den slovenischen Nachbarn im Südosten der Sprachinsel, im Bezirke Tschernembl, und auch bei den Slovenen in Untersteiermark in der Nähe von Pettau. - Dadurch, daß bei o und u eine Verschiebung der Artikulationsstelle eintrat, wurde deren Stelle frei und andere Laute konnten nachrücken. Dies geschah auch. Der Platz des u wurde ausgefüllt durch jene u, die über o aus a hervorgegangen waren, an die Stelle des o traten die meisten übrigen a.

o. Dieser Laut kommt dem e in unbetonten Silben nach norddeutscher oder nach der Bühnenaussprache ziemlich nahe, deckt sich aber keineswegs damit. — Der Kieferwinkel ist ungefähr so groß wie in der Ruhelage, vielleicht auch etwas größer. Die Zunge wird kaum merklich zurückgezogen und gesenkt, weniger als bei a. Sie ist flach und nur mäßig gespannt. Dieser Laut wird mit Murmelstimme, selten mit Vollstimme gesprochen, da er ja in betonten Silben selten vorkommt. Aber dann wird er auch mit größerer Spannung gesprochen und klingt infolgedessen heller. In S. liegt o

Vereinzelt findet sich hier auch ein ü-Laut mit schwacher Rundung, z. B. püu Bube.

überhaupt etwas höher und weiter vorn. Es kommt dem e oft sehr nahe. Wie in andern Fällen hat sich auch hier der Laut auf einer älteren Stufe erhalten. In Ut. erscheint an Stelle des o meist ein zwischen a und o liegender Laut v. — Langes o kommt nicht vor.

Anmerkung. Es sei hervorgehoben, daß 2 durchaus nicht der Vokal der Ruhelage ist, wie er bei Sievers, 83, beschrieben wird.

#### Vordere Vokale.

- i. Es gleicht im allgemeinen dem hochdeutschen i. Die Zungenspitze stemmt sich gegen die unteren Schneidezähne, der Zungenrücken bildet eine flache Rinne, ungefähr wie beim s, und artikuliert gegen die Alveolen und den angrenzenden harten Gaumen. Die Zunge ist im allgemeinen stark gehoben, i klingt sehr geschlossen. Neben Labialen und Dentalen liegt die Artikulationsstelle etwas weiter vorn und höher als neben Gutturalen: i klingt im ersten Falle geschlossener als im zweiten. Auch vor r bewahrt i in einem Teil der Sprachinsel seinen geschlossenen Charakter, während in einem andern Teile Brechung zu is eintritt, vgl. pirs und piers Birne. Die Aussprache ir bereitet einige Schwierigkeiten, da es nicht leicht ist, i in seiner hohen Stellung festzuhalten und r ohne ieden Gleitlaut unmittelbar daran anzufügen; i wird wohl deshalb in dieser Verbindung, wenn vielleicht auch ein wenig tiefer, aber mit größerer Spannung gesprochen als sonst. -In unbetonten Silben liegt die Artikulationsstelle um ein geringes weiter zurück und etwas tiefer. Da der Vokal in dieser Stellung ohne Spannung und oft nur mit Murmelstimme gesprochen wird, klingt i häufig wie geschlossenes e: vgl. tsükkhí zucke ich? und otter tsükkhi dann zucke ich. - In S. ist i sehr offen, oft geht es in geschlossenes e über.
- e. Es gleicht dem hochdeutschen mittleren e. Die Zunge artikuliert, mit der Spitze gegen die unteren Schneidezähne gestützt, in mittlerer Lage gegen die Alveolen und den angrenzenden harten Gaumen. Die Nachbarschaft verschiedener Laute macht sich ebenso geltend wie bei i. In unbetonten Silben wird e meist mit Murmelstimme und ohne Spannung gesprochen; außerdem ist die Zunge gegenüber sonstigem e

merklich gesenkt, vgl. pāmte Bäumchen usw. Hervorgehoben sei, daß der Unterschied zwischen geschlossenem und offenem e sehr gering ist. Der Abstand ist durchaus nicht so groß, wie er nach Luick, 74 f., für die Umgangssprache der Gebildeten in den österreichischen Alpenländern, wenn sie sich der Schriftsprache bedienen, anzunehmen ist. Er ist in der Gottscheer Ma. nur durch die Quantität und nicht durch historisch verschiedene Werte bedingt. Die finden ja einen viel schärferen Ausdruck durch den Übergang von offenem e zu a.

 $\vec{u}$ . Dieser Laut kommt nur vor r und zwar nur als Kürze vor. Sobald er lang wird, geht er in einen Diphthong über. Von der Ruhelage aus hebt sich die Zunge vor- und aufwärts, bis sie nahezu eine mittlere Lage erreicht. Die Artikulationsstelle befindet sich etwas vor der des  $\vartheta$  oder  $\vec{u}$ , die Zunge nimmt eine beträchtlich tiefere Lage ein als beim e. Bei Luick, 76, ist es "das überoffene e vor r in Wörtern wie Ehre, mehr, erst".

## § 3. Di-, Tri- und Tetraphthonge.

Fallende Diphthonge: ai, ao, au, au, ea, ei, ia, iə, oa, oü, oi, ou, oi, ou, ua, ui, uə, ui, uə, vi. Mit langer erster Komponente: āi, āo.

Doch kann bei allen Diphthongen unter gewissen Bedingungen die erste Komponente lang werden: nämlich in Pause und bei emphatischer Betonung. Es heißt z. B. güstai nóxt gute Nacht! Doch auf die Frage: bis geat's wie geht's? ist die Antwort in der Regel: güst. Ebenso kann es heißen: sian schön, būss was, hôi Gegenfrage auf einen Anruf (ungefähr = was?), žnēab Schnee usw.; die Wörter werden beinahe zweisilbig. Namentlich Hl. und S., die einen ausgeprägteren musikalischen Akzent haben, neigen dazu, die erste Komponente zu längen. Diphthonge mit langer zweiter Komponente fehlen.

Steigende Diphthonge: 1. i mit folgendem Vokal: ia,  $i\ddot{a}$ , ie, ii, io, io, io, io, iu,  $i\dot{u}$ ,  $i\dot{v}$ ; die zweite Komponente kann bei allen außer bei  $i\ddot{a}$  und  $i\dot{o}$  auch lang sein. Um das gewohnte Wortbild nicht allzusehr zu verändern, schreibe ich jedoch weiter-

hin ja, jä, je usw. 2.  $\mu$  (aus  $\ell$ ) mit folgendem Vokal (nur im Inlaut und nur in einem Teile der Sprachinsel):  $\mu a$ ,  $\mu e$ ,  $\mu e$ ,  $\mu e$ 

Anmerkung. Die Diphthonge können auch sehr kurz werden, besonders in Nebensilben. Die beiden Komponenten nähern sich dann so stark, daß der Diphthong selbst zum Monophthong werden kann, z. B. ia,  $ai > \ddot{a}$  oder a. Es heißt je nach dem Stimmungsgehalt:  $\dot{z}o$  gla so geh, oder  $\dot{z}o$  gla und  $\dot{z}o$  ga! i gla ich gehe (mit überkurzem Diphthong), i  $g\ddot{a}n$  und i gan.

Fallende Triphthonge: oai, uai, eau, iəu, iiəu; ōai, ūai (in Pause oder bei emphatischer Betonung).

Steigend-fallende Triphthonge: 1. i mit folgendem Diphthong: jai, jau, jau, jea, jei, jiə, jou, jöu, juə, jəi. Ich schreibe wieder jai, jau usw. 2. u mit folgendem Diphthong: uai.

Selbst Tetraphthonge ergeben sich durch die Verbindung eines i mit einem Triphthong: ioai, iuai und iōai, iūai, z. B. go-ioait gejagt. Ich schreibe weiterhin joai, juai usw.

Dem herrschenden Sprachgebrauch folgend, könnte man die steigenden Diphthonge, die steigend-fallenden Triphthonge und Tetraphthonge als Verbindungen des Halbvokals i, u mit einem Vokale, einem Di- oder Triphthonge bezeichnen (Sievers, 166).

Für die Di-, Tri- und Tetraphthonge ist charakteristisch, daß sich die Komponenten einander stark nähern. Um das Wortbild nicht allzusehr zu verändern, habe ich darauf verzichtet, die Klangfarbe der einzelnen Laute genau wiederzugeben. Es sollen nur die Endpunkte der Linie angedeutet werden, auf der die sprachliche Bewegung stattfindet, ohne sie aber ganz zu erreichen.

Im einzelnen ist folgendes zu bemerken.

ai wäre genauer  $\ddot{a}e$  zu schreiben, denn die erste Komponente ist ungefähr das oben beschriebene  $\ddot{a}$  und die zweite ein geschlossenes e, ab und zu ein offenes i. In unbetonten Silben kann  $ai > \ddot{a}$  oder a werden, z. B.  $h\dot{r}r\dot{z}ain$  hirsen (aus Hirse), Fem.  $h\dot{r}r\dot{z}ainai$  (mit flüchtigem ai) oder  $h\dot{r}r\dot{z}ainai$  oder  $h\dot{r}r\dot{z}ainai$ 

au ist genauer ao. Die erste Komponente ist ein etwas weiter rückwärts gebildetes a mit Ansatz zur Rundung; dadurch erhält es einen dumpfen Klang. Der Kieferwinkel ist

etwas größer als bei sonstigem a. Die zweite Komponente ist o mit u-Rundung ohne merkliche Vorstülpung, jedoch nicht das oben beschriebene offene o, sondern mit etwas höherer Zungenstellung, also ein geschlossenes o. Vom a zum u hin gleitet die Zunge rück- und aufwärts, die Rundung nimmt stetig zu. In einem Gaue ist die zweite Komponente offenes o; da habe ich die Schreibung ao angewendet.

 $a\dot{u}$ . Wieder sind die beiden Komponenten weder a noch  $\dot{u}$ , sondern einander genähert. Der Weg geht über  $\dot{o}$ . Zwischen a und  $\dot{o}$  (näher dem a) setzt die Bewegung ein, zwischen  $\dot{o}$  und  $\dot{u}$  (näher dem  $\dot{u}$ ) endet sie. Die erste Komponente hat Ansatz zur Lippenrundung und einen kleineren Kieferwinkel als beim au. Die Zunge nimmt eine mittlere Stellung (doch tiefer als beim  $\dot{o}$ ) ein und artikuliert etwas weiter vorn als beim a. Die zweite Komponente befindet sich bezüglich der horizontalen und vertikalen Stellung zwischen  $\dot{o}$  und  $\dot{u}$ , die Lippenrundung ist die des  $\dot{u}$ , der Kieferwinkel um weniges größer. Die Zunge gleitet vor- und aufwärts, die Rundung nimmt stetig zu.

 $ea=e\ddot{a}$ . Die Zunge bewegt sich von e aus nach der a-Stellung hin, hält aber ein wenig unter der  $\ddot{a}$ -Stellung inne. Das  $\ddot{a}$  gleicht ungefähr dem a, wie es in unbetonten Silben vor r gesprochen wird, z. B. greassar größer.

ei = geschlossenes e + offenem i. In nebentoniger Stellung ist der Diphthong sehr kurz, i kann ganz schwinden.

ia = offenes  $i + \ddot{a}$ . Die zweite Komponente gleicht völlig der von ea. Die beiden Diphthonge gehen überhaupt leicht ineinander über. Man hört nebeneinander  $\check{z}neab$  und  $\check{z}niab$  Schnee; vor Nasal steht in der Regel ia. Die geschlossenere Aussprache herrscht vor allem in Hl.

oa. o ist dem Klange nach das offene o, wie es als einfacher Vokal gesprochen wird, a entspricht der ersten Komponente in au. Bemerkenswert ist, daß o mit einem etwas größeren Kieferwinkel einsetzt als sonst a; es müßte also offener klingen als sonstiges o, aber die Wirkung des größeren

Kieferwinkels wird durch eine stärkere Rundung wettgemacht. Bei der Bewegung vom o zum a nimmt mit der Rundung auch der Kieferwinkel um ein weniges ab; a besitzt auch am Schlusse noch eine geringe Rundung. Wie ea in ia, geht oa leicht in ua über, in der Regel vor Nasal. Die geschlossenere Aussprache herrscht in Hl.

 $o\ddot{a} = \text{offenes } o + \ddot{a}$ .

- ot, genauer oe. Bei der ersten Komponente ist die Rundung etwas stärker als sonst bei o und der Kieferwinkel um ein geringes größer. Die Artikulationsstelle liegt etwas weiter vorn und höher als bei o. Die zweite Komponente gleicht der von ai.
- ou. Die erste Komponente zeigt einen größeren Kieferwinkel, etwas stärkere Rundung und höhere Zungenlage als
  o. Die zweite Komponente ist ein offenes u ohne Vorstülpung.
- $\dot{o}i$ , genauer  $\dot{o}e$ .  $\dot{o}$  hat etwas größere Rundung und einen um weniges größeren Kieferwinkel als sonstiges  $\dot{o}$ . Die zweite Komponente gleicht der von ai.

 $\dot{o}\dot{u}$  besteht aus einem offenen  $\dot{o}$  und einem  $\dot{u}$ , das der zweiten Komponente von  $a\dot{u}$  entspricht. Für S. gilt das bei  $\dot{o}$  und  $\dot{u}$  Gesagte.

ui = u + geschlossenem e oder offenem i. Kommt nur selten vor.

 $\dot{u}t=\dot{u}$  mit nur merklich größerem Kieferwinkel + offenem i oder geschlossenem e.

 $\partial i = \partial + \text{offenem } i$ .

oai = oa + geschlossenem e. Dieser Triphthong geht leicht in  $o\ddot{a}$  über.

Bei den Diphthongen, deren erste Komponente lang ist, wird die zweite mit geringerem Druck und geringerer Spannung gebildet als bei den bisherigen. Der Charakter des Lautes kommt infolgedessen noch viel weniger klar zum Ausdruck, während die erste Komponente an Fülle und Klarheit gewinnt.

 $\bar{a}i = \bar{a} + \text{geschlossenem } e, \text{ z. B. } h\bar{a}i \text{ Heu.}$ 

 $\overline{a}o = \overline{a} + \text{offenem } o$ , z. B.  $m\overline{a}o$  Mehl. Bei au ist die zweite Komponente geschlossenes o, dem u nahe, so daß man

die Schreibung au beibehalten kann. Anders ist es hier. Da tritt der Charakter des o so scharf hervor, daß die Schreibung ao geboten erscheint.

Für ēa, ta, to, ōi, ūo, ūo gilt das oben Angeführte.

## § 4. Nasalierung.

In der Nachbarschaft eines Nasals erfährt jeder Vokal eine leichte Nasalierung, stärker vor dem Nasal als nach demselben, und zwar wird das Gaumensegel schon vor der Artikulation des Vokals gesenkt, beziehungsweise erst nach dem Verklingen desselben gehoben: hoaim heim, uan an, loukh lang; muədar Mäher, nüə nun; muənə Mond, nāmən nehmen usw. Doch ist in diesen Fällen die Nasalierung nicht so stark wie in andern Maa., die wegen ihrer starken Nasalierung bekannt sind, wie z. B. das Schwäbische. Deshalb sehe ich von einer eigenen Bezeichnung ab. Anders verhält es sich in Fällen, wo völliger Schwund des eigentlichen Nasals eingetreten ist. Es geschieht dies nur bei n und da besonders vor Spiranten: õãīs eins, ēs jenes, šīās schönes, Hāīš Hans, Hāīže Hänschen, vāīštər Fenster, Frantsāīš des Franzi, šūbōš des Abends, ižer unser (in der Regel in unbetonter Stellung; in betonter erscheint inžor), töft Dampf, štöäimauor Steinmauer, ũ vonkh Anfang, ã rukku am Rücken, võ rošša vom Rosse, hã ha (als Gegenfrage = was?) usw. Doch hört man bei energischer Artikulation in allen diesen Fällen auch noch den Nasal.

Bei Nasalierung werden die Laute mit geringerer Spannung gesprochen als sonst. Daher ein etwas anderer Klang. Außerdem erhält der Vokal eine dunklere Färbung, da beim Durchgang durch den Nasenraum als Resonanzraum der Ton gedämpft wird. So klingt z. B. e, o vor Nasal dumpfer: ender jener, žont Sand; vgl. roain, ruain Rain und roaif Reifen.

Schließlich hängt damit noch eine andere wichtige Erscheinung zusammen: mit dem Senken des Gaumensegels ist zugleich eine Zurückziehung der Zunge verbunden. Dadurch wird aber einerseits eine Erniedrigung von Vokalen mit hoher, anderseits eine Erhöhung von Vokalen mit tiefer Zungenstellung hervorgerufen (vgl. Kaufmann, 8). Hl.: i, i > e, o, o > i vor Nasal: hemml Himmel, khent Kind, żommor Sommer, żonno Sonne, khūnon trauen. S.: e, o > i, v vor Nasal: vndor jener, vndor strenge, vndor Gewohnheit, vndor Donner, vndor schon. Der Übergang von vndor Nasal erfolgt hier nicht so regelmäßig wie in Hl.

#### § 5. h.

h, der Hauchlaut in einer bestimmten Vokalstellung, ist stimmlos oder stimmhaft. Im absoluten Anlaut ist h in der Regel schwach stimmhaft:  $h\hat{i}n$  hin,  $h\bar{u}bm$  haben. Nach stimmhaften Lauten wird es ganz stimmhaft, nach stimmlosen hingegen stimmlos: i  $h\bar{u}b$  ich halte, ar geat hoaim er geht heim. Im Inlaut kommt es nur als stimmhafter Laut zwischen stimmhaften Elementen vor:  $z\bar{u}ha-b\bar{r}$  sehen wir,  $z\bar{i}hi$  sehe ich,  $z\bar{u}h\bar{r}$  Ähre,  $z\bar{u}h\bar{r}$  fangen,  $z\bar{u}h\bar{r}$  Bühel. Neben Palatalen stellt sich leicht ein schwaches Reibegeräusch ein. Im Auslaut wird  $z\bar{u}$  zum stimmlosen Spiranten  $z\bar{r}$   $z\bar{u}\bar{r}$  Schuh,  $z\bar{r}$  ich sehe.

Anmerkung. Die Natur des stimmhaften h läßt sich schwer fassen. Dehne ich diesen Laut, dann ertönt ein bestimmter Vokal, in dessen Stellung gerade die Bildung des h erfolgt, und nicht der Hauch allein. Wir haben es also nur mit einem stimmhaften gehauchten Einsatze zu tun, der sich nicht dehnen läßt. Nach den gemachten Angaben ist es kaum notwendig, für das stimmhafte h ein eigenes Zeichen einzusetzen oder es irgendwie zu kennzeichnen.

§ 6. Liquidä.

r. Die Ma. kennt fast nur das stimmhafte Zungen- (alveolare) r. das Zäufchen- (uvulare) r ist selten. Im allgemeinen ist r gerollt, die Zunge artikuliert gegen die Alveolen. Sie ist in ihrem vorderen Teile stark ausgebreitet, so daß die seitlichen Ränder zwischen die Zahnreihen hineinragen und sich meist von unten gegen die Backenzähne stützen, bei mir stärker gegen die linken als gegen die rechten; oft entsteht sogar ein "einseitig" gebildetes r. Reibungsgeräusch ist keines vorhanden. Vor gewissen Konsonanten (t, d, n, l) kann das Schwingen der Zunge auf Null herabsinken, so daß ein ungerolltes r entsteht. Es ist dann eigentlich nur ein Gleitlaut: während die Stimme forttönt, hebt sich die Zunge aus der Vokalstellung in die r-Stellung, die dann zugleich Artikulationsstelle für t. d, n, l ist. Wir haben dann nur einen Schlag gegen die Alveolen mit dunklem Gleitlaut: harts Herde, visrds vierte, tsärn zerren, merlle kleine Mähre, r kann in solchen Fällen auch leicht schwinden. Der Hirte heißt härtar und hätar. Bei der Lautfolge at wird im Verlaufe des a der Unterkiefer und damit auch die Zunge gehoben, ohne daß diese ihre Lage im wesentlichen verändert. Sobald der Zungenrücken die Alveolen berührt, hört die Stimme auf, der Verschluß des t ist gebildet. Etwas anders bei art. Da verringert sich der Kieferwinkel nur ungefähr um ein Drittel, die Zungenspitze allein hebt sich bis zu den Alveolen, wobei die Stimme forttönt, bis der Verschluß erfolgt. Das Gleiche gilt für andere Vokale. Es ist begreiflich, daß bei einem so geringen Unterschiede in der Artikulation leicht die eine an Stelle der anderen tritt, daß also im einen Falle ein r schwindet, im andern aber sich dazwischenschiebt, z. B. tsbirl winseln (slov. cviliti), gartəhözn Gattien. Weiters ist auch der Übergang von r > d, wie er in manchen Maa, vorkommt (siehe Schatz, 94, Lessiak, 144), sehr naheliegend: es braucht nur statt der Zungenspitze der ganze Unterkiefer bis zur Verschlußstellung emporgehoben zu werden, z. B. štādt Staar. In S. habe ich auch den umgekehrten Fall gefunden, d > r: vuərn Faden. Zäpfchen-r habe ich in einigen Gebirgsdörfern in W. getroffen. in Kuntschen und Komutzen, sonst gilt es als abnorm.

- *l.* Es kommen folgende stimmhaften *l*-Laute vor: post-dentales, interdentales, alveolares und palatales *l*.
- 1. Postdentales  $\ell$ . Die Zungenspitze stemmt sich gleichmäßig gegen die oberen Schneidezähne (doch wird von manchen die Zunge auch stark seitwärts geschoben), mit der Unterseite berührt sie leicht die untern Schneidezähne; das Zungenblatt legt sich an die Alveolen an, der übrige Zungenkörper bleibt in möglichst tiefer Lage und ungespannt, mit beider- oder einseitiger Ausflußöffnung. Hier ist der Resonanzraum und auch die Ausflußöffnung viel größer als bei alveolarem  $\ell$ , daher auch der dunklere Klang:  $g\bar{a}\ell$  gelb,  $o\ell\ell$  alle.
- 2. Interdentales  $\ell$ . Es kommt nicht selten vor, daß bei der eben beschriebenen Bildung des  $\ell$  die Zungenspitze nicht hoch genug gehoben wird und zwischen den beiden Zahnreihen etwas vortritt. In der übrigen Bildung und im Klange gleicht es dem postdentalen  $\ell$ . Das Verbreitungsgebiet habe ich noch nicht feststellen können; bis jetzt habe ich diesen Laut im Ol. getroffen.
- 3. a) Alveolares l mit vorwiegend dorsaler Artikulation. Es gleicht dem l, das Luick, 21, als helles (dorsales) l beschreibt und das weit verbreitet ist. Der vordere Teil der Zunge ist gehoben und gespannt, das Zungenblatt legt sich gegen die Alveolen, bald stärker, bald schwächer, je nach der Umgebung, die Ausflußöffnung ist meist einseitig, doch auch doppelseitig. Die Unterlippe bewegt sich ein wenig nach der Seite der Ausflußöffnung hin: vil viel.
- b) Ein alveolares l mit koronaler Artikulation kommt in S. und M. vor, wo es unter gewissen Bedingungen an Stelle des postdentalen l zu treten scheint. Im übrigen Gebiete habe ich es nicht getroffen. Es gleicht so ziemlich dem bei Luick, 21, beschriebenen dunklen (cerebralen) l, das dort als bairisch-österreichische Eigentümlichkeit (mit Ausnahme der Kärntner und Tiroler Maa.) bezeichnet wird. Die Zungenspitze wird stark aufwärts und zurückgebogen, so daß sie den hintern Bug der Alveolen berührt.
- 4. Palatales l. Nach k, g erfolgt die Bildung des Verschlusses am harten Gaumen. Die Lösung des Verschlusses

erfolgt nämlich beim k und g nicht wie gewöhnlich nach vorn, sondern nach der Seite, bei mir nach rechts. Gleichzeitig damit verschiebt sich die Artikulationsstelle (Verschlußstelle) etwas nach vorn (verschieden, ob neben  $a, o, \dot{u}$  usw.), die Zungenspitze stemmt sich gegen die untern Schneidezähne (bei mir auch noch gegen eine Seite der Backenzähne) und sofort mit der Explosion des k, g nach der Seite hin setzt die Stimme zur Bildung des l ein: pikkl Buckel,  $n\bar{u}gl$  Nagel.

Daß nicht auch nach kh die gleiche Bildung des l eintritt, hat seinen Grund darin, daß hier zunächst eine vollständige Lösung des Verschlusses nach vorn eintreten muß, damit der Hauchlaut folgen kann. Dann erst erfolgt die Bildung des l: štikkhl steil.

Anmerkung. In der Nachbarschaft gerundeter Vokale kann l an der Rundung teilnehmen, wodurch es einen dunklern Klang erhält, gleichgültig, an welcher Stelle es gebildet wird:  $h\dot{o}l$  hohl,  $ma\dot{u}l$  Maul,  $l\dot{u}go$  Lüge.

#### § 7. Nasale.

Die Ma. hat zweierlei m: eines mit bilabialem und eines mit labiodentalem Verschluß vor oder nach f, v: die Unterlippe legt sich gegen die obern Schneidezähne wie bei f, v, nur daß der Verschluß möglichst vollständig ist: vemf fünf, vemv fünfe; soffm schaffen, hevm heben, softm Ofen. Dabei findet nicht etwa auch Verschluß durch die Zunge statt, wie bei dem von Lessiak, 13, beschriebenen n; dafür deckt sich dieser Laut mit dem bei Schatz, 7, beschriebenen m; wie dort kann bei energischer Artikulation zum Lippen-Zahnverschluß noch vollständiger Lippenverschluß hinzutreten. So gewöhnlich in Nt. Sonst ist die erste Bildungsweise die gewöhnliche. — Von einer besonderen Bezeichnung dieses Lautes sehe ich ab.

n ist im allgemeinen alveolarer Nasal. Die Artikulationsstelle ist je nach den Nachbarlauten bald weiter vorn, z. B. nach postdentalem t, bald weiter rückwärts, z. B. nach r,  $\tilde{s}$ ,  $\tilde{z}$ . Es kommt nach postdentalem t, d und auch sonst vor, daß die Zunge den obern Rand der Schneidezähne berührt wie bei postdentalem n; doch bleiben auch in diesen Fällen die Alveolen die eigentliche Artikulationsstelle.

 $\boldsymbol{w}$  ist velarer Nasal. Wie bei  $\boldsymbol{n}$  hängt die Verschlußstelle von der Umgebung ab.

Anmerkung. In S. kann man auch palatales n hören: Nane Anna, zant Sankt. Die Nachbarvokale unterliegen einer leichten Palatalisierung. Dieses n ist wohl slawischen Ursprunges.

#### Geräuschlaute.

| § 8.                      | Tenuis | Media | Spirans      |              | Aspirata | Affrikata    |
|---------------------------|--------|-------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Labiale                   | p      | b     | stimmhaft    | stimmlos     |          | pf           |
| Labio-Dentale Dentale t d |        | v     | f<br>s, s, š |              | ts, tš   |              |
| Palatale<br>Velare        | k      | g     | z, ż, ż      | s, s, s<br>χ | kh       | ιs, ιs<br>kχ |
| velare                    | J      |       |              |              |          |              |

Im einzelnen ist folgendes zu bemerken:  $\boldsymbol{w}$  (bilabial) kommt selten vor, da es in der Regel zu b wird. Es findet sich bei anlautendem ž $\boldsymbol{w}$ ,  $ts\boldsymbol{w}$ : ž $\boldsymbol{w}$ itsn schwitzen,  $ts\boldsymbol{w}$ oai zwei. Die Lippen nähern sich bis auf einen kleinen Spalt, oder sie schließen sich auch völlig, so daß  $\boldsymbol{w}>b$  wird. Bei  $\boldsymbol{f}$ ,  $\boldsymbol{v}$  berührt der obere Rand der Unterlippe die oberen Schneidezähne. Bei  $\boldsymbol{p}$  wird schon bei der Bildung des  $\boldsymbol{p}$  die Unterlippe gegen die obern Schneidezähne gepreßt.

t und d sind postdental oder alveolar, mit mehreren Zwischenstufen, je nach der Umgebung; postdental z.B. nach den hinteren Vokalen und ə, in G. und Ol. immer, z.B. pattl betteln, sonst meist alveolar, z.B. šoaidl Scheitel, veštə fest, veartn im Vorjahr. Vgl. l nach diesen Lauten. Der vordere Teil der Zunge artikuliert immer gegen die Alveolen, ob dabei der Zungensaum die Schneidezähne berührt oder nicht. Es kann vorkommen, daß die Zungenspitze nicht bis zu den oberen Schneidezähnen emporgehoben wird, sondern sich gegen die untern Schneidezähne stemmt: kottər Gatter. Dann berührt der Zungenrücken die obern Schneidezähne.

s. Die Zungenspitze wird kaum bis zum Rande der untern Schneidezähne emporgehoben. Der vordere Teil der Zunge artikuliert mit seichter Rinnenbildung gegen die Alveolen. Der Kieferwinkel ist nahezu Null. Eine besondere Tätigkeit der Lippen findet nicht statt. š. Der vordere Teil der Zunge wird stark gehoben und zurückgezogen, bis das Zungenblatt mit seichter Rinne der Kante der Alveolen gegenübersteht. Die beiden Zahnreihen stehen etwas weiter von einander ab als bei s. Neben gerundeten Vokalen nimmt š an der Rundung teil, wodurch es einen dunklen Klang erhält; ja es erhöht sogar die Rundung des Vokals. Selbst neben ganz ungerundeten Vokalen schließen sich die Mundwinkel ein klein wenig, ein Ansatz zur Rundung ist da. z und ž unterscheiden sich nur durch die Stimmhaftigkeit von s und š.

In S. sind beide s-Laute in einem zusammengefallen (ich bezeichne ihn nach Lessiak, 30, mit  $\dot{s}, \dot{z}$ ), dessen Artikulationsstelle zwischen den beiden liegt. Die Zungenspitze ist bis zum vorderen Rande der Alveolen emporgehoben.

Bei k, g,  $\chi$ , kh,  $k\chi$  richtet sich die Artikulationsstelle ganz nach der Umgebung. Sie sind palatal in der Umgebung der vorderen Vokale i, e,  $\ddot{a}$ , palato-velar neben den mittleren  $\dot{u}$ ,  $\dot{o}$ ,  $\dot{o}$ , velar neben den hintern u, a, o. Am weitesten vorn liegt die Artikulationsstelle nach i, am weitesten rückwärts nach o. Dazwischen liegen die Artikulationsstellen nach e,  $\ddot{a}$ ,  $\dot{u}$ ,  $\ddot{o}$ , u, a. Hinter  $\dot{u}$  und  $\dot{o}$  ist die Artikulationsstelle nahezu dieselbe, ebenso hinter a, o. Hinter diesen beiden liegt auch die Artikulationsstelle des  $\chi$  etwas tiefer als die der Verschlußlaute. Die palatalen liegen etwas weiter zurück als in norddeutschen Maa., die velaren entsprechen den vorderen Velaren der Lauttabelle II bei Sievers, 147 (vgl. auch Sievers, 63). Ihre Artikulationsstelle liegt ganz nahe an der Grenze des harten und weichen Gaumens.

 $\boldsymbol{b}$ ,  $\boldsymbol{d}$ ,  $\boldsymbol{g}$  sind im allgemeinen stimmhafte Medien. Doch gelten folgende Einschränkungen. Im Anlaut setzt die Stimme erst im zweiten Teile ein, bei der Lösung des Verschlusses (vgl. Sievers, 289). Individuelle Schwankungen kommen vor. Man kann auch ganz stimmlose Medien hören, z. B. bei Personen, die "hart" sprechen, oder in der Erregtheit, wo die Stimme einen harten Klang annimmt. Im Inlaute hat b hie und da eine leichte Neigung, den Verschluß aufzugeben und spirantisch zu werden; ebenso in der Verbindung tsb und zb (vgl. 25). Bei auslautenden Medien ist nur die erste Hälfte

stimmhaft, mit dem Eintreten des Verschlusses hört die Stimme auf. Oft erfolgt auch die Lösung des Verschlusses völlig lautlos, so daß man nur einen Gleitlaut hört. Schließlich kann auch dieser schwinden. Anderseits nimmt man wiederum die Lösung des Verschlusses oft ganz deutlich wahr, die Explosion erfolgt fast so kräftig wie bei den tenues, so besonders in Hl. und S.

Das Vorkommen von stimmhaften Medien im Auslaut ist sehr beschränkt, da das mhd. Auslautgesetz noch immer Geltung hat. Im allgemeinen erscheint im Auslaut fortis; nach langen Vokalen und in der Regel auch nach kurzem Vokal + Konsonant eine fortis von geringerer Stärke als nach kurzem Vokal. Sie kann sogar zur lenis herabsinken (vgl. Sievers, 299). Ich setze immer das Zeichen der tenuis. Darnach wird b>p: grop Grab, loaip Leib, khoarp Korb; d>t: lit Glied, heart Herd, gölt Gold; g wird nach palatalen und palato-velaren Vokalen zu einer leichten Affrikata, sonst zu Aspirata: toaik $\chi$  Teig, dink $\chi$  Ding, bek $\chi$  weg, tokh Tag, bakh Weg, pärkh Berg.

Die stimmhaften Spiranten werden im Auslaut stimmlos:  $h>\chi$ : žāhn sehen — ži $\chi$  sehe; v>f: belvə Wölfe — bölf Wolf; z>s: gāzn im Schnee waten (slov. gaziti) — i gās ich wate; z>s: gluəzə Glase — gloš Glas, pluəzə blasen — pluəs blas.

Die halb stimmhaften Medien  $b,\ d,\ g$  erscheinen nur dort, wo sie ursprünglich im Inlaut standen oder wo Ausgleich nach dem Inlaut eingetreten ist:  $i\ h\bar{u}b$  ich halte,  $r\bar{e}d$  rede,  $z\bar{u}g$  sage.

Anmerkung. Im Auslaut fallen also Medien und Tenues, weiters germ. h und hd.  $\chi < \text{germ. } k$ — und germ. v und hd. f < germ. p ganz zusammen. Die dargelegten Verhältnisse sprechen für die Stimmhaftigkeit der b, d, g, h, v, s im Mhd. (vgl. Wilmanns, I, 87 ff.; für stimmhafte lenes treten ein: Michels, 31 f., Schatz, 23 f., Lessiak, 38).

Aspiratä. p und t sind nur im Auslaut ein wenig aspiriert. Bei den Kehllauten stehen nebeneinander k und kh. In S. ist kh durchwegs schwächer aspiriert als im übrigen Gebiete. k kommt an Stärke dem slovenischen k gleich, z. B.  $k\bar{a}t\bar{s}\bar{s}$  Schlange (slov.  $ka\bar{c}a$ ). Andere Aspiraten ergeben sich durch

zufälliges Zusammentreffen entsprechender Laute, z. B. bh:  $r\bar{a}bhiondle$  Rebhuhn.

Affrikatä.  $k\chi$  findet sich im In- und Auslaute neben vorderen und mittleren Vokalen. Doch ist das Reibungsgeräusch bedeutend geringer als in Tiroler Maa., so daß ich von einer eigenen Bezeichnung absehe; ich schreibe durchwegs kh.

Anmerkung. Die Artikulation der Verschlußlaute ist eine verhältnismäßig schlaffe. Es sind (vgl. Sievers, 142) nicht gespannte Verschlußlaute oder Sprenglaute, sondern Lösungslaute. Der Verschluß wird nicht so sehr "durch einen plötzlichen Luftstoß geradezu gesprengt", sondern mehr "durch eigene Muskelwirkung der artikulierenden Weichteile" gelüst. Als Sprenglaute können nur die Geminaten und vielleicht auslautendes kh bezeichnet werden.

### § 9. Stärkeunterschiede.

Unterschiede in der Stärke der einzelnen Laute "bei sonst gleichbleibender Sprechstärke", also fortes und lenes, sind vorhanden. In Maa,, wo stimmhafte Verschluß- und Reibelaute fehlen, ist dieser Unterschied zwischen fortes und lenes ziemlich deutlich ausgeprägt, da er der Scheidung historisch verschiedener Lautgruppen dient. So in Tirol, Kärnten und andern obd. Maa. Die Gottscheer Ma. hingegen scheidet historisch verschiedene Reibelaute und zum Teil auch Verschlußlaute nicht durch die verschiedene Stärke, sondern durch Stimmhaftigkeit, bezw. Stimmlosigkeit. Dadurch verliert der Stärkeunterschied an Bedeutung und daraus erklärt sich wohl, daß im allgemeinen ausgesprochene fortes nicht sehr häufig sind. Es sind meist fortes zweiten Grades, die allerdings unter gewissen Bedingungen zu solchen ersten Grades werden können. Da die historische Scheidung einen andern Ausdruck findet, unterliegen Stärkeunterschiede, abgesehen von der individuellen Veranlagung, von der Stimmung u. ä., im allgemeinen dem Einflusse des Akzentes, der Stellung und der Umgebung. Unter dem Einflusse eines stark geschnittenen Akzentes sind die Konsonanten einer Drucksilbe stärker als bei schwach geschnittenem Akzent oder in nebentonigen und unbetonten Silben, und zwar sowohl die dem Sonanten folgenden als auch vorausgehenden Konsonanten. Im Silbenanlaut sind die Konsonanten schwächer als im Silbenauslaut.

Es wird zur Charakterisierung der Ma. genügen, wenn ich die wichtigsten Unterschiede hervorhebe. Außerdem sind für eine genaue Scheidung Messungen notwendig, die ich nicht anstellen konnte.

Tenues. Am stärksten sind die Tenues im Silbenauslaut nach kurzem, betontem Vokal und bei Verdoppelung: štop Stab, žot satt, i kůk ich gucke; rippe Rippe, ette Egge, průkke Brücke. Schwächer sind sie im Silbenanlaut, nach Konsonant (besonders nach Reibelaut) und nach langem Vokal; da können sie unter Umständen bis zu lenes heruntersinken, doch nicht zu jenen lenes schwächsten Grades, wie sie Schatz, 10, beschreibt; Silbenanlaut sind die Tenues stärker vor kurzem als langem Vokal: pükkhu bücken, tükkhu ducken, Kattt Katharina; puodn baden, tuvt Tafel, koatšo Hütte (slov. koča); i rošp ich raffe zusammen, tsont Zahn, nort Nacht, diep Dieb, khoarp Korb, bārlt Welt. Ähnlich verhält es sich bei den tenues als erstem Bestandteil der Aspiraten und Affrikaten; sie sind stärker im Silbenauslaut und bei Verdoppelung als im Silbenanlaut: hokh hacke, volkh Volk, pokkhu packen, khopf Kopf, žots Satz, i žlikh ich schlucke, khneppfe Knöpfe, bettsn wetzen; pfonna Pfanne, tsopf Zopf, khurts kurz.

Anmerkung. p vor f kann im Anlaut so schwach werden, daß es ganz schwindet, z. B. finstokh Donnerstag (mhd. pfinztac).

Die Medien sind lenes.

Die Liquidä und Nasale sind fortes im Silbenauslaut nach betontem, kurzem Vokal, bei Verdoppelung und bei silbischem Gebrauch in nebentonigen Silben: völ voll, hellə Hölle, khittl Kittel, i tsär ich zerre, norre Narr, batter Wetter, žbom Schwamm, bompe Wanst (mhd. wampe), hommer Hammer, šoppm schoppen, i khon ich kann, prinnen brennen, pattn beten, gebün gewonnen. Etwas schwächer sind sie vor einem Kons. in geschlossener Silbe: gebelt gewollt, viut sofort, liump Lump, bont Wand, jünkh jung; sonst sind sie lenes: loxxu lachen, khloain klein, štrāl strählen, rökh Rock, khronts Kranz, guer gar, vueter Vater, muene Mond, näm nehmen, hübm haben, nueže Nase, žūn Sohn, luedn laden, žūgu sagen.

Die stimmlosen Spiranten sind fortes im Silbenauslaut nach betontem, kurzem Vokal und bei Verdoppelung: is iß,

bossər Wasser, roš Roß, viššə Fische, šif Schiff, höffm hoffen. Palatales y ist wegen der größeren Reibeenge bedeutend stärker als velares, palato-velares ist von mittlerer Stärke, obwohl der Exspirationsstrom nach den hinteren Vokalen stärker ist als nach den vordern oder mittleren. Im übrigen gilt für y dasselbe wie für die übrigen Reibelaute: ix ich, žiyyər sicher, nox noch, boxxə Woche, dox Dach, khoxxl Kachel. Was für einfache Spiranten gilt, das gilt auch für die Spirans als zweiten Bestandteil von Affrikaten und für ks und ks: i khrots ich kratze, boaittse Weizen, i potš ich knacke, tüttšn schlafen (in der Kindersprache), khropf Kropf, seppfm schöpfen. striky Strick, rekkyn recken, i heks ich hexe, bekksl wechseln, vikš Fuchs, bokkšn wachsen. Bei folgendem Kons. erfährt der Spirant eine leichte Schwächung, da er nicht so ausklingen kann wie im Auslaut: gift Gift, luft Luft, rayt recht, post Post, pošt Bast. Sonst sind die Spiranten lenes: fiku pfeifen, sābt Säbel, šuərtə Scharte, raifm reifen, doarf Dorf, hiris Hirsch, vloaiš Fleisch, rāyn rauchen, reay Reh, vloay Floh.

In einzelnen Gegenden (Hl., S., G.) scheint auslautendes  $\chi$  durchwegs fortis zu sein, auch nach Konsonanten oder Länge:  $\dot{s}i\omega\chi$  Schuh, i  $pr\bar{u}\chi$  ich brauche.

Anmerkung. s im Anlaut slovenischer Lehnwörter wird zuweilen als fortis gesprochen, doch meist tritt is dafür ein, um den fortis-Charakter des slov. s deutlicher wiederzugeben, da deutsches s im Anlaut lenis ist: salvits, W. tsajavits Entzündung im Euter (slov. sajavec), Sümmitsə und Trümmitsə Ossiunitz (slaw. Osilnica), tslinən geifern (slov. sliniti), sräklitsə und tsräklitsə Elster (slov. sraka) usw.

Die stimmhaften Spiranten sind lenes: raizn reisen, huɔžə Hase, ċvm Ofen, viərn führen, žaitə Seite.

# § 10. Steigerung der Stärke.

Eine Steigerung der Stärke können alle Konsonanten erfahren, u. z. 1. in der Emphase: die fortes zweiten Grades werden zu solchen ersten Grades, die lenes zu fortes, bei stimmhaften Medien und Spiranten kann die Stimme verstärkt werden, doch meist werden sie stimmlos (lenes) oder selbst zu fortes (vgl. Sievers, 290): pokh ti packe dich! i prāz niš ich brauche nichts! du tjövl, du du Teufel, du! du khrōtə, du goštigai, du du Kröte, du garstige, du! šea, šea! Lockruf für das Vieh; ō du vərdomlaitər gošt o du verdammter "Garst"

(Schimpfwort)! nimmərmear nimmermehr! i mūg et ich mag nicht! žūg-i d(ə)r et sage ich dir nicht! geašt-ù hoaim gehst heim! kea, gea-bər geh, gehen wir! Meist nimmt auch die Dauer der Laute zu. 2. zum Ersatz für ein ausgefallenes Wort. Die Zeit und Kraft, die dieses Wort verlangt, wird in den Anlaut des folgenden verlegt: tonkh ai (ich) danke euch! Dagegen: i donkh ich danke. ši ahin (ist) sie fort? Dagegen: ži'št ahin sie ist fort. doš fr'a hilfə das ist für eine Hilfe = dient als Heilmittel. 'št et an ūr, 'š lai an ins (es) ist nicht ein "er", (es) ist nur ein "es" (unbedeutender Mensch), mriərn für ümriərn oder ümməriərn herumrühren = die Ackererde zu einem bestimmten Zwecke zu Häufchen zusammenrühren.

### Lautverbindungen.

#### § 11. Lauteinsatz und Lautabsatz.

Die Laute werden in der Regel mit leisem Ein- und Absatz gesprochen. Gehauchter Einsatz findet vereinzelt statt, so bei fragendem 'm oder 'a. Als h erscheint er in heant eher, halé Allee, halelüija Alleluja, hender jener, hieten heute Abend (wohl zu mhd. iezen, vgl. Lexer, 151, hieten jetzt), S. hearnest ernst, S. hompais Amboß, hearst erst, horre Handgeld (schon mhd. harre neben arre).

Anmerkung. Umgekehrt schwindet h im Anlaut: inter rükku hinterrücks, interlusen hinterlassen, ürles, ürl Hornis (mhd. hornuz, harliz).

Gehauchter Übergang findet statt bei den Interjektionen m'm, m'm ja! aha! ā'ā aha! Fester Absatz steht bei na' nein (in S. ist der Kehlkopfverschluß so stark, daß wir ihn als eigenen Kehlkopfverschlußlaut bezeichnen können), zuweilen bei abwehrendem, drohendem no' neben nō mit zweigipfliger Betonung. Trennend steht der Kehlkopfverschluß zwischen Vokalen in na'a oder na'a nein! Eine Verbindung von gehauchtem Einsatz und festem Absatz findet sich bei verneinendem '5'o oder '5'o 'm'm oder 'm'm'!

Hier möge eine Eigentümlichkeit der Gottscheer Ma. Erwähnung finden, der Vorschlag eines j vor anlautendem Vokal, besonders i, e: jitrixn wiederkäuen (ahd. itruchan), W. jearipfl

und jāripfl Erdapfel, vielleicht jau aus au au; in jərtim Irrtum und jərrn irren kann auch Akzentverschiebung vorliegen aus iərrn (vgl. Sievers, 165). Selbst im Inlaut findet sich diese Erscheinung: tjaigl für taigl Teufel. Sie muß früher stärker verbreitet gewesen sein. Schon im Urbar von 1574 zeigt sich diese Eigentümlichkeit: Jaisenzopf für Eisenzopf, Jerker für Erker, und noch im Jahre 1870 klagt ein Lehrer der Stadt Gottschee im Jahresberichte der Hauptschule, daß der Vorschlag eines j vor e "im Volksgebrauche" sei: Jende statt Ende, djer für der u. ä. So schlimm nun ist es heutzutage nicht mehr, die Fälle sind vereinzelt. Am stärksten muß diese Erscheinung, die wohl slawischem Einflusse zuzuschreiben ist, in Ol. und in W. verbreitet gewesen sein.

Damit deckt sich eine dem Slovenischen eigene Erscheinung: in einer großen Zahl von Wörtern wird da (besonders vor a, e, u) ein j vorgeschlagen, z. B. jeden einer, jesti essen, janež Anis, Jadranski adriatisch, jesih Essig usw.

#### Berührung benachbarter Laute.

Im allgemeinen herrscht der direkte Übergang. Doch kommen Abweichungen vor.

- § 12. I. Berührung zwischen Vokalen.
- 1. Vereinzelt wird, um den Hiatus zu decken, ein Konsonant eingeschoben: khoanai-t-et keine nicht, longai-t-et lange nicht, buərtn tiuə-d-n warten tu ihn, attə-n-ovər ammo Vater und (eigentlich "aber") Mutter, tiuə-r-ar, S. tərrar tue er, S. garrar gehe er. Wie man sieht, haben die Nachbarlaute Einfluß auf die Wahl des den Hiatus deckenden Konsonanten. Ab und zu wird der auslautende Vokal unsilbisch: di autn die alten, i jū(g) di ahin ich jage dich fort.
  - 2. Elision.

Beim Zusammentressen zweier Vokale schwindet nur auslautendes ə: šian' epslə schöne Äpsel, pīrxain' eštə Birkenäste, pīsat' oaiər bunte Eier, af dai ploas' eardə auf die blose Erde, gəbātait' okkšn eingejochte Ochsen, dər pii' ā der Bub auch, g'uətnt geatmet usw. Regel ist dies beim

Artikel də: d' āgn die Augen, d' akkhər die Acker, d' oarn die Ohren. Der anlautende Vokal schwindet bei den enklitischen Formen des Fürwortes und bei išt ist; doch ist dies nicht nur nach vokalischem, sondern auch nach konsonantischem Auslaut der Fall: hostii 'n hast du ihn, gait ži 's gibt sie es, atte 'št der Vater ist; i bərt 'n ich werde ihn, ottər 'št ar dann ist er usw. Selten ist die Elision in anderen Fällen, z. B. M. pintš bei uns.

#### Assimilation.

Zwischen Nachbarlauten tritt gern eine Annäherung oder eine vollständige Angleichung ein. a) Der eine der beiden Vokale (verschiedener Silben) ordnet sich unter, wird unsilbisch, so wortschließendes  $\dot{u}$  nach t. Es tritt Entrundung und horizontale Verschiebung bei gleichbleibender Zungenhöhe ein,  $\dot{u} > i$  (Annäherung an die t-Stellung) und dieses i wird unsilbisch, es ist nur mehr ein Gleitlaut vom t zum folgenden Vokal: geašti in > geaštin gehst du hinein, hošti  $\bar{u} >$  hoštiā hast du auch, boaišti et > boaištiet weißt du nicht, pištie  $\dot{u}$ mmin > pištimmin bist du hinüber. b) Es tritt Kontraktion ein, Diphthonge werden zu Monophthongen; so wird mhd. ou über  $\bar{u}$ u zu  $\bar{u}$ : pām Baum (vgl. Sievers, 280).

### 4. Dissimilation.

Die beiden Komponenten eines Diphthonges werden immer weiter auseinander getrieben (Sievers, 282); so wird mhd. ei über ai zu oi und oai: poin und poain Bein.

Anmerkung. Das Gegenteil von Kontraktion (Monophthongierung) bildet die Spaltung eines Vokals (Diphthongierung):  $\vec{v} > ea, \ \vec{v} > oa, \ \hat{i}$  über ei zu ai,  $\vec{u}$  über  $\acute{o}\acute{u}$  zu  $a\acute{u}$ .

- § 13. II. Berührung zwischen Vokal und Konsonanten.
  - 1. Entwicklung eines Gleitlautes.
- a) Vor r tritt häufig Diphthongierung ein (vgl. Sievers, 293).  $\alpha$ ) als Gleitlaut;  $\bar{u}r > uar$ : uarbaisa Erbse, juar Jahr, vuarn fahren; ir > iar: biart Wirt, hiarza Hirse, miar mir; ir > iar: biarst Wurst, biarm Wurm, iara Uhr. Während der Gleitlaut nach u allgemein ist, tritt er nach i und i in einzelnen Gegenden bis auf wenige Fälle nicht ein: birt, hirza,

 $b\bar{u}r\dot{s}t$ ,  $b\bar{u}rm$ ,  $\dot{u}r\dot{s}$ . Doch findet wenigstens insofern eine Beeinflussung durch r statt, als i etwas weiter rückwärts gebildet wird; dadurch erhält es eine dunklere Färbung. Vgl.  $i\chi$  ich und  $kh\dot{r}r\chi\dot{s}$  Kirche.  $i\dot{t}$  behält seine Stellung. Vgl. Lessiak, 25 f. Es ist wohl anzunehmen, daß der Diphthongierung überall zuerst die Dehnung vorausging.

Anmerkung. Die Aussprache ier, uer ist in den Alpenländern sehr verbreitet und sehr alt (vgl. Lessiak, 25, Schatz, 53 f.).

 $\beta$ ) Der Gleitlaut nimmt eine bestimmtere Färbung an; or > oar: toar Tor, boart Wort;  $\ddot{o}r > ear$ : dearn Dornen, tearle Törlein;  $\ddot{e}r > ear$ : eard Erde, heart Herd. Zunächst ist in diesen Fällen wohl Dehnung eingetreten und dann Diphthongierung.

Anmerkung. In der Regel wird  $\tilde{e}r > ar$ ; wo dies nicht der Fall ist, wird es als Länge zu ear, als Kürze (mit einigen er) zu  $\tilde{a}r$ :  $h\tilde{a}r$  Herr,  $t\tilde{e}\tilde{a}rn$  zerren,  $d\tilde{a}rn$  dörren (diese Wörter werden einsilbig gesprochen). Die Aussprache des e vor r als Diphthong oder als  $\tilde{a}$  ist die in den Alpenländern übliche. Vgl. Luick, 75 f. — Altes Umlaut-e wird vor r in der Regel gedehnt, wobei sich r ohne jeden Gleitlaut an  $\tilde{e}$  anschließt. Nur in der Stadt Gottschee wird auch dieses  $\tilde{e}$  (wohl unter dem Einflusse der Schriftsprache) diphthongiert: pearr statt  $p\tilde{e}r\tilde{e}$  Beere,  $hearbarg\tilde{e}$  Herberge usw. — Dort, wo ein Gleitlaut sich nicht einstellt, wird e etwas weiter rückwärts gebildet, wodurch es eine dunklere Färbung erhält. Vgl.  $m\tilde{e}gp$  mögen und  $m\tilde{e}r$  Meer.

b) Vor Dental und *l, n* entwickelt sich in einem großen Teile der Sprachinsel nach *u* der Gleitlaut *ə: ruətn* raten, puədn baden, muəs Maß, tsuələn zahlen, huənə Hahn.

Die so entstandenen Diphthonge ea,  $i\vartheta$ , oa,  $u\vartheta$ ,  $i\vartheta$  sind mit den übrigen vollständig zusammengefallen.

- c) In einem Teile des Hl. entwickelt sich zwischen  $a < mhd. \ddot{e}$  und t ein Gleitlaut o: gaolt Geld, vaolt Feld, baoly welk. t klingt bei flüchtiger Aussprache fast wie u. In ähnlicher Weise ist wohl auch der Übergang von auslautendem  $\ddot{e}l > \bar{a}o$  (W.) zu erklären:  $m\ddot{e}l > mat > maot > m\ddot{a}o$  Mehl.
- d) Auch zwischen  $\bar{a}$  und folgendem Velar entwickelt sich in mehreren Fällen ein e/i-artiger Gleitlaut:  $b\bar{a}ign\bar{s}$  Wagen (Pl.),  $n\bar{a}igl\bar{s}$  Nägel,  $m\bar{a}igl\bar{e}$  kleiner Magen,  $h\bar{a}i\chi\bar{s}$  Habichte. In S. findet sich außerdem raign Regen, Jaikl Jakob, mit kurzem a.

e) Zwischen Vokal und folgendem Dental stellt sich leicht ein r ein: khoršto Kasten, žuort Saat, šorts Schatz (Liebhaber), šarttsn schätzen, mērt neben mēt Met, M. horšt, haršt, sonst hoššt klettern, M. horšpl, sonst hošpl Haspel, M. Moršo, sonst Moššo Tschermoschnitz, S. hivorštn husten, khartōn Kattun, žauboršt neben žaubošt selbst, kharnōno Kanone, kharnāli Canaille, khornāl Kanal, kharnapetto Kanapee, khorles Kalesche, tsēdorle Zettel, S. štāborle' Stäbchen, S. gāborle' kleine Gabel, M. bantorla Mäntelchen, M. varla Fell, S. barlle' (<\*balle' <\*balle') Wäldchen, vorlaizt vielleicht (mit Anlehnung an die Vorsilbe ver-). Selbst zwischen Vokal und g: noargole neben noaigle Neige. Vgl. § 6.

### 2. Palatalisierung.

- a) Im Ol. wird in einigen Fällen a durch folgendes n nach vorn und in die Höhe getrieben, dabei stellt sich ein i-artiger Gleitlaut ein: vainštor Fenster, Hainže Hans, auch mit Schwund des n und Nasalierung des vorangehenden Zwielautes: väištor, Häiže.
- b) Ähnlich ist der Einfluß eines palatalen n auf vorhergehendes ü in S. Vor nt liegt ü etwas weiter vorn und höher als sonst, außerdem stellt sich ein schwacher i-artiger Gleitlaut ein: hü'nt Hund, bü'ntə Wunde, grü'nt Grund, gəzü'nt gesund.

## 3. Rundung.

Daß die Rundung von gerundeten Vokalen auf *l, š* übertragen wird, ist bereits oben (24, 26) erwähnt. Dieser Art von Rundung steht in S. eine andere gegenüber, die nicht selten von gewissen Konsonanten auf gewisse Vokale übergeht.

a) i wird vor m, p, f mit Lippenrundung gesprochen, es klingt wie ein weit vorn gebildetes  $\dot{u}$ :  $h\dot{u}mbl$  Himmel,  $\dot{z}\dot{u}p$  Sieb,  $r\dot{u}pp$  Rippe,  $g\dot{u}ft$  Gift,  $\dot{s}\dot{u}f$  Schiff; vor b erscheint  $\dot{u}$  nur durch Wirkung der Analogie:  $\dot{z}\dot{u}b$  Siebe, aber  $\dot{z}\dot{t}bm$  sieben. Auch vor Dental ist vereinzelt Rundung eingetreten:  $b\dot{u}\dot{s}pl$  pfeifen (wispeln),  $t\dot{s}\dot{u}tt\dot{s}rm$  zittern, vielleicht auch bei  $r\dot{u}nn\partial n$  rinnen,  $pr\dot{u}nn\partial n$  neben  $prinn\partial n$  brennen, falls nicht Beeinflussung durch das Part. Perf. anzunehmen ist. — In Masern hat i vor p einen dunklen Klang, es nähert sich einem  $\ddot{u}$ .

- b) e vor p und ff > e mit Lippenrundung, es klingt wie o, das weit vorn gebildet wird:  $bopp \circ W$ ebestuhl, loffl Löffel, noffl Apfel,  $broff \circ W$ ebestuhl,  $broff \circ$
- c) Vor m wird e über o > u: vrum fremd, stumfm stoßen (mhd. stempfen), strumfm krämpen (vgl. 21).

Anmerkung. Wie sind diese Fälle zu erklären? Wurden vielleicht früher die Labiale mit Vorstülpung gesprochen? Vgl. Löffel aus mhd. leffel. — Diese Erscheinung muß verhältnismäßig früh eingetreten sein, da vor m noch Übergang des  $\dot{o} > \dot{u}$  erfolgte.

### III. Berührung zwischen Konsonanten.

§ 14. Übergangslaute.

Beim Zusammentreffen von Konsonanten ergeben sich ähnliche Erscheinungen wie beim Zusammentreffen von Vokalen, so die Entwicklung von Übergangslauten, und zwar im allgemeinen leichter, wenn die beiden Nachbarlaute der gleichen Silbe angehören.

1. Zeitliche Verschiebung der Artikulation des Gaumensegels:

ml > mbl durch vorzeitige Hebung des Gaumensegels: ambl Amme, zembl Semmel, limbl Lümmel, (S.) himbl Himmel, simbl Schimmel (Pferd), himbl, himpl Hummel. In simpl Schimmel (ahd. \*skimbal) haben wir wohl ein uraltes Beispiel dieser Art. — Wenn m und l verschiedenen Silben angehören, kann sich der Übergangslaut nicht so leicht entwickeln: zbamle Schwämmchen. Doch in W. zbambue, ebenso pāmbue Bäumchen, simbue kleiner Schimmel.

mš > mpš. Der Nasenraum wird abgesperrt, ehe noch der Mundverschluß gelöst wird: ompšl Amsel, Rampšrigl neben Ramšrigl und Rantšrigl Ramsriegel (aus dem Eigennamen Ram, jetzt Rom, und Riegel = Anhöhe).

nl > ndl durch Heben des Gaumensegels, bevor seitlich die Lösung des Mundverschlusses zur Bildung des lerfolgt: oaindlove elf, mandte Männlein, pfandte Pfännchen, dierndle Mädchen, poaindle kleiner Knochen, praindle Braun (Pferdename), Tondt Antonia, S. tsbindle Zwilling (mhd. zwinelin). Oft fehlt dieser Übergangslaut, z. B. hiente Hühnchen. Dann tritt nicht selten Schwund des n mit Nasalierung des voraus-

gehenden Vokals ein: õõilats einfach (vgl. mhd. einlütze), bõile Weinlein, doch auch baindle.

nr > ndr durch vorzeitige Absperrung des Nasenraumes: endər jener, maindər meiner, töndər Donner, mandrox Männervolk, štoaindər Steine, tsaindər Zäune.

nš > ntš durch Heben des Gaumensegels vor der Lösung des Verschlusses: Hantš neben Hanš Hans, S. bintsn wünschen, mantškl neben manškl quetschen, kneten, prantš Branche, Rantšrial aus \*Ranšrial Ramsriegel.

lm > lbm, wenn bei der Bildung des m Mundverschluß und Öffnung des Nasenraumes nicht gleichzeitig erfolgen: pollo kugelförmige Frucht, Kügelchen (mhd. bolle; b ist aus dem Pl. herübergenommen, \*polln > \*pollm > pollom), haubm Stoppeln ("Halm" mit Kollektivbedeutung), aubmaižn Almosen.

rm > rbm: S. khoarbm Korn (mit Dissimilation von rn > rm, vgl. § 21).

2. Zeitliche Verschiebung der Artikulation der Zunge.

lr>ldr, wenn die seitliche Ausflußöffnung des l geschlossen wird, bevor vorne der Verschluß gelöst wird: beldər welcher, höldər hohler, oldər aller, a khiəldər khaldər ein kühler Keller, štaldər Ställe.

šl > štl: Hl. troaštle Drossel (t kann aber auch alt sein, vgl. Kluge), S. nieštle Dem. zu nieš Dachrinne (mhd. nuosch).

§ 15. Änderungen in der Lösung der Verschlußlaute.

- 1. Bei p, b, t, d, k, g findet vor homorganem Nasal (m, n, n) nasale Explosion statt, der Luftstrom entweicht durch die Nase:  $\check{soppm}$  schoppen,  $\check{siobm}$  schieben,  $p\bar{a}tn$  bitten,  $r\bar{c}dn$  reden,  $m\ddot{u}kkn$  Mücken,  $\check{t}ign$  liegen. Bei Aspiraten und Affrikaten ist dies natürlich nicht der Fall.
- 2. Bei t, d, k, g erfolgt vor l laterale Explosion: pattl betteln, stuodl Stadel, pukl Buckel, pegl bügeln. Dasselbe ist bei n vor l der Fall, wo nicht d als Übergangslaut dazwischen tritt:  $v\bar{u}nle$  Fähnchen. Bei Aspiraten und Affrikaten tritt dieser Fall nicht ein. Da muß der Verschluß wegen des folgenden Hauch- oder Reibelautes erst vollständig gelöst werden und dann erst erfolgt die Bildung des l.

#### Assimilation.

### § 16. Verlust der Stimme.

Vielfach werden stimmhafte Laute unter dem Einflusse der Nachbarlaute stimmlos. In der Regel geschieht dies bei Medien und stimmhaften Spiranten. Liquidä und Nasale erfahren nur eine leichte Reduktion.

- 1. Medien. b: goisbakh Wallfahrt ("Gottesweg"), tokhbosser Wasser aus einer Lache (Tümpel); d: i hoais di ich heiße dich, i prāz dos ich brauche das; g: a štempf gābm einen Stoß geben, der štop 'š' geproštn der Stab ist gebrochen.
- Spiranten. v: a khoarpfül ein Korb voll, a maüš fühn eine Maus fangen, šiωχflakh Schuhfleck, štiωffuntur Stiefvater; ž: a gloš šiωχn ein Glas suchen, eppos šūgn etwas sagen.

Unter den Wirkungen des Auslautgesetzes oder der Assimilation werden die Medien auch zu Tenues: gropštoain Grabstein, haupšait Halbscheid, rotšiez Radschuh, i bərt-ti ich werde dich, toukšom langsam.

### § 17. Vollständige Assimilation.

### 1. Regressive.

dn > n: oarn ordnen, oarniwkh Ordnung, oarntliz ordentlich, af earn auf Erden.

nm > mm: štam-mitsar Steinmetz, dam-monno aus dan... diesem Manne.

bm > m (mm): giətn omt (aus \*obmt) guten Abend, rom Rabe (mhd. ram), gearm Hefe (mhd. gerwen, gerben), žintsain siebzehn, Liəbmpox, Liəmpox Lichtenbach (Liə $\chi tnpo\chi > Li$ ə $\chi npo\chi > Li$ əbmpox); auch tantikh lebendig gehört hierher, das aus \*tabmtikh entstanden ist.

xm > mm: nummitokh Nachmittag.

 $\chi f > f$  (ff): hoafart Hoffart, rāfowkh, auch rāfgowkh Rauchfang.

rš > š: goštikh garstig.

gd > tt: ettə Egge (ahd. egida, mhd. egede, thür. ēte).

tp>pp: gpappipte Gebetbuch, gauppait Geldbeutel, ar geap-pohent er geht behende, grop-pin i  $kh\bar{a}m$  gerade bin ich gekommen.

 $s\dot{s}>\dot{s}\dot{s}$ : i boai $\dot{s}$ - $\dot{s}$ on ich weiß schon,  $t\dot{o}\dot{s}$ - $(\dot{s})$ praxxv lossprechen,  $a\dot{u}\dot{s}\dot{s}\dot{a}\dot{u}vl$  ausschaufeln. Von manchen wird die Assimilation gemieden; ich hörte  $t\dot{o}\dot{s}$ - $\dot{s}$ praxxv,  $a\dot{u}s$ - $\dot{s}a\dot{u}vl$ .

tk > kk: ek-kuppl kupple nicht.

tkh > kkh: grok-khimmi gerade komme ich, a hùak khāfm einen Hut kaufen, gök-khraits davoar Gottes Kreuz davor!

### 2. Progressive.

lm > ll: pollo Palme.

ln > ll: Pellar Pölander (aus \*Pelnar, zu slov. poljana Ebene, hier Ortsname), pobotlitse strudelartiger Kuchen (slov. povalnica); pölliš polnisch ist wohl vom Hauptworte Pöllen Polen abgeleitet.

lb > ll: dar halle derselbe, gebellen wölben.

ld > ll: tolla Dolde, pollain balde, Polle Leopold (aus Polde).

lh > ll: Billem neben Bilhem Wilhelm.

md > mm: vrem, vremmər fremd, fremder.

mb > mm: khimmər Kummer, tüm dumm, ümmə um, herum, tsimmərn zimmern, drümml Trommel, S. khrummədə, sonst khruənəbidə Wacholder (mhd. kranewite).

mh>mm: ummar herum ("umher"), ummin hinum, hinüber ("umhin").

nd > nn: vinnən finden, vərkhinnən verkünden; in tsonnən lachen (mhd. zannen) ist auch unmittelbare Ableitung von ahd. zan möglich.

fh > ff:•rāffūkə neben rāfhūkə Haken zum Heuraufen.

 $\it sh>\it s \it s:$ gloššittə Glashütte,  $\it bi \it s \it s \it id \it dar$  Handtuch ("Wisch-Huder").

tb (tw) > tt: mittox Mittwoch.

§ 18. Teilweise Assimilation.

1. Regressive.

n > m vor b, p, pf: atim boldə im Walde, M. bemparə Weinbeere, impfoldən entfallen, mompuər männlich in Haltung und Gebahren ("mannbar"). Über n vor f, v siehe 24.

n > n vor g, k, lh: ringə leicht an Gewicht, ring, rinkə Ring, pfinkišin Pfingsten, šenkhn schenken, hüngrikh hungrig, ponkh Bank, tengə Länge.

m > n vor Dentalen: ar khint er kommt, i nin der neben i nim der ich nehme dir, pliente Blüte (Dem. zu pliente Blume), pränstot (M. prämstou) Bremsenstall — Ruheplatz des Viehes auf der Weide, wo es von den Bremsen weniger geplagt wird, žonstokh Samstag, ont Amt (ältere Form).

m>n vor Gutturalen: i nin  $kh\bar{o}\bar{a}\bar{\imath}s$  ich nehme keins, häufiger i nim ...

t>p vor m: gaip-mon gebt ihm, ar hūbəp-mi er hält mich.

gr > dr:  $b\bar{a}drai\chi$  Wegerich.

gl > dl: Ol. ridl Riegel, Anhöhe.

khl > tl: biərtlix wirklich.

ks > ts: potshearndle Bockshörndel, Johannisbrot.

# 2. Progressive.

n>m nach b, p, pf: žibmai sieben, vərlābmaiš Erlaubnis, ebm eben, rippm Rippen, rippfm rupfen. Über n nach f, v siehe 24.

m>n nach Dentalen:  $u\partial tn$  Atem, oaidn Eidam,  $p\bar{a}\check{z}n$  Besen,  $t\bar{u}rn$  Turm,  $plu\partial dn$  Windhauch (mhd.  $bl\bar{a}dem$ ).

n>v nach Gutturalen: tsügn zagen, tügnar Lügner, tökkn Locken, tsükkhn zucken, trükkhnai trockene, rāxn rauchen, rekkhn recken. Im Wortanlaut tritt diese Assimilation nur in S. vereinzelt ein: gnuðð Gnade, kniðn knien, sonst nicht. Im Silbenanlaut kann Assimilation eintreten; doch heißt es auch tügnar, trükkhnai und immer Lokkhnar Lackner.

lb > ld: S. żboldərle Schwalbe.

## § 19. Gegenseitige (reciproke) Assimilation.

### 1. Vollständige.

nw > mm: žimmitn Sonnenwende (\*sun-wenten > \*summentn > \*summitn mit Dissimilation des n wegen des vorausgehenden Nasals und volksetymologischer Anlehnung an "Mitte").

tb (tw) > pp: bippə Witwe, eppos etwas, eppuər nicht wahr (aus et-buər), noappendikh notwendig. Vgl. auch § 24, 4.

tg > kk: mikkean mitgehen, gólkkrúðba Goldgrube, gókkām-iš (inš) davoar Gott behüte uns davor (mhd. goumen)! grok-kibi gerade gebe ich.

khg>kk: afm park-kean auf den Berg gehen; doch auch: a rökh gābm einen Rock geben.

#### 2. Teilweise.

 $\mathit{khv}\left(\mathit{gv}\right) > \mathit{pf}\colon \mathit{jumpfro}$  Jungfrau,  $\mathit{pfott}$ -ršoft Gevatterschaft.

sv > ff:  $bu\partial f$ -fra was für eine.

sž > šš: grivššiųppm Grießsuppe, aūššlūgn ausschlagen, aūššūγγn aussuchen. Doch auch grivššiųpym usw.

khž > kš: bekšnaidn wegschneiden.

## § 20. Fern-Assimilation.

- 1. Vollständige: pfraumpfon aus \*pfraumpon Pflaumenbaum, pompais neben ompais Amboß, Možmólt neben Možbolt Mooswald, tüngl Lunge (ahd. lungun), nozmon aus noztmol nachtmahlen, vielleicht kaikə Gierigkeit aus mhd. gitə, plail Blei, plailain bleiern (mhd. bli, -wes, blijin, bligin, vgl. cimbr. plair Blei, Bacher, 344) aus \*plaib, \*plaibain, Hl. kölkrə, sonst költər Bettdecke (mhd. kulter), tigölə neben tigödə Lagerplatz des Viehes im Freien (zu liegen), trüstrügə Tischtruhe Tischlade, jai für tai nur (vereinzelt im Ol.). Jüngere Entlehnungen aus der Schriftsprache sind wohl belaibikh wehleidig (angelehnt an Leib), vərgaign vergeuden (Anlehnung an Geige).
- 2. Teilweise: *špūbait* neben *špūgait* Spagat, *khraigə* Kreide, *plūbm* plagen, *pemzl* neben *penzl* Pinsel, *pċibm* Pl. zu

pölbə kugelförmige Frucht (aus \*pölln), Hl., Md. bümpl und bümml, sonst hümpl Hummel, žloas Floß (mhd. vlöz), šrānən schräg gehen (mhd. schraemen schräg machen), khrügl Kragen.

#### § 21. Dissimilation.

1. Von zwei gleichen oder gleichartigen Lauten erfährt der eine Dissimilation:

### a) bei Nachbarlauten:

nn > nd; das Gaumensegel wird gehoben, bevor der Mundverschluß gelöst wird: bindikh (S. binikh, Hl. birnikh, wohl mit Aulehnung an bürn Wurm) toll (mhd. winnic, windic), žin, Dat. žində Sinn, žindən sinnen, gəžindət neben gəžinnət gesinnt, taixtžindikh leichtsinnig, M. mendiš Mensch, indahär neben innahär einher, herum.

 $n\dot{z}>m\dot{z}$ :  $rim\dot{z}$  neben  $rin\dot{z}$  Bach, Fluß (mhd. runse). ll>ld: pild Pille.

rn > rm: guərm Garn, S. khoarbm Korn, puərm Barn, Krippe (ahd. barno), pfuərm (Hl. pfuərm) Farn, tsbīrm neben tsbīrn Zwirn. In den letzten drei Fällen kann auch Assimilation an den Anlaut mitgespielt haben.)

## b) Ferndissimilation.2)

polbiərn barbieren, tomoarə neben romoarə Speisekasten (slov. omara, lat. armarium), frakkəte für \*flakkəte Achtelliter-fläschchen (siehe Lessiak, 34), khnaile neben khlaile Knäuel (vgl. Wilmanns, I, 141), W. kūpits, sonst pūpits Nabel (slov. popec), khnövlox Knoblauch, Md. ärvot, sonst ürhop Sauerteig (aus \*ürvop < ürhop, mhd. urhap), prin(t)šlaix Blindschleiche, S. lüngrə Lunge (aus \*lünglə), Hl. žlīkə Schlitten, Hl. boart

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach Mitteilungen Lessiaks findet sich die gleiche Erscheinung in der Sprachinsel Zarz: görbm, pörbm, tswirbm.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vgl. Hoffmann-Krayer, Ferndissimilation von r und l im Deutschen. Festschrift zur 49. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner, Basel, 1907, S. 491 ff.

Sensenstiel (sonst boarp, mhd. worp), S. gabm < babm werden, fökkn neben föppm foppen, W., M. Bürkh Gurk, Md. mürkə, sonst gürkə Gurke, Om. atign, sonst atidn drunten, goubm neben gaugn Galgen, Māne neben Nāne Anna, laipmont für laitnont Leutnant, raimə Wasserschaff (vgl. das im Bair.-öst. verbreitete Reine, Lexer, 206), lüttəršpoar Rittersporn (volksetymologische Anlehnung an Luther), mārvl- und mārblštoain Marmor, Žailom-, Žaidom-, Žainonpārkh St. Annaberg (aus \*Žaint On-pārkh), tūkn (Mor. tūtn) tuten, ins Horn stoßen (vgl. Paul), Grēgl Gregor, Geto Margareta (<\*Margēta); in Om. erscheint neben triš- und trūštrūgə Tischtruhe auch kriš-, seltener krūštrūgə. Vielleicht gehört hierher auch mūdlə, midəlain Nudeln; aber bei diesem erst seit Fischart in der heutigen Bedeutung bezeugten Worte (siehe Kluge) fehlt ein Etymon.

- 2. Der eine der beiden Laute schwindet gänzlich: Bilhem Wilhelm, Nestot, Nesstat Nesseltal, špoabar Sperber (mhd. sparwaere), voadern fordern, dar voader der vordere, hātar neben hārtar Hirte (mhd. hērtaere), mēšar Mörser, mueder Marder, dermeadern ermorden, peašter Borste, deafer Dörfer, heater hört ihr, veaštnar Förster (hingegen voaršt Forst).
  - 3. Spaltung eines Lautes.

m > bm durch zu spätes Senken des Gaumensegels:  $bi\partial r$ bam > babm wir werden,  $bi\partial r$  gam > gabm wir gehen.

## § 22. Svarabhakti.

Nur ganz vereinzelt entwickeln sich aus einem sonoren Konsonanten vor einem andern Konsonanten Svarabhakti-Vokale: ērigə tüchtig, stark (ahd. arg, arag; vgl. Lexer, 8), ērign ärgern, vərpārign verbergen, polibiərn barbieren, S. khortātsə Bürste (slov. krtača), vərtillign vertilgen = verschweigen, koritiš kritisch.

## Besondere Erscheinungen.

## § 23. Absorption von Vokalen.

Regelmäßig schwindet in Nebensilben unbetontes e vor Nasal und l, die dadurch silbisch werden, nicht aber vor r; da geht die Zunge immer durch die  $\rho$ -Stellung hindurch und

die Stimme setzt schon vor dem r ein, so daß nur Schwächung des e zu  $\mathfrak d$  erfolgt: eppf Apfel,  $l\bar ubm$  leben,  $\acute{s}itn$  schütten,  $khl\bar ugn$  klagen,  $vett\mathfrak dr$  Vetter. Sonst ist die Synkope von Vokalen selten, z. B. Hl.  $h\acute{o}nt\acute{s}u\mathfrak drm< h\acute{o}nti\acute{s}\ldots$  hundearm. Einige Neigung dazu besteht nur in S., z. B.  $nar\acute{s}$  närrisch.

## § 24. Schwund von Konsonanten.

- 1. Schwund von auslautenden Medien. Meist erfahren die Medien im Silbenauslaut vor konsonantisch anlautenden Silben eine Reduktion, sie werden zu bloßen Gleitlauten, die Lösung des Verschlusses erfolgt völlig lautlos. Die Reduktion kann noch weiter gehen; es kommt zu gar keiner Verschlußbildung mehr und schließlich schwindet der Laut überhaupt: i gi' dər ich gebe dir, ū-har herab, i glā' dər's ich glaube dir's (dagegen i glāb əs ich glaube es), tsüəre' mon rede ihm zu, i mū' niš ich mag nichts, i žū' mon ich sage ihm (dagegen žlūg' i'n schlag' ich ihn), pūə Bub.
  - 2. Schwund eines h.
- a) Leicht schwindet h zwischen Vokalen:  $\bar{u}ar$  neben  $\bar{u}har$  herab,  $\bar{u}in$  neben  $\bar{u}hin$  hinab, aiar neben aihar herauf usw.;  $n\bar{o}hait$ ,  $n\bar{o}het > n\bar{o}ait$ ,  $n\bar{o}et$ ,  $n\bar{o}t$  noch nicht.
- b) Auch zwischen Vokalen und Konsonanten: "gewesen" erscheint als gəbāhn, gəmāhn, gəbān und gəmān; S. gəžān gesehen, bairox Weihrauch, bairoxtn Weihnachten, nānar nāher (Suchenreuter nāhnar, Altbacher nāhor), gròbait Grobheit, aùsar heraus, 's haltə > sattə dasselbe, tsinkitsle Zündhölzel (nach vorheriger Assimilation des nt an h), Hl. övmölə < \*övm-hölə Ofenhöhle Aschenraum.
- 3. Gerne schwindet r vor Konsonanten: ëlə neben ërlə Erle,  $voa\chi tikh$  furchterregend,  $g_{\vartheta}vca\chi t$  gefürchtet.
- 4. Schwund eines Konsonanten in Zusammensetzungen und Ableitungen: S. khāmos Kaufmaß (ein Hohlmaß), tūbaytn tagwerken, earepfl, jāripfl, earpfl Erdapfel. Wenn mehr als zwei Konsonanten zusammenstoßen, fällt gerne der mittlere aus: khirtokh Jahrmarkt ("Kirchtag"), homparx Handwerk, erlinkh Ärmel (mhd. crbline), earprüx Erdbruch, hāpmon Hauptmann, prompain Branntwein, tsompraxxar Zahnreißer, paixfuətər Beichtvater, tonkhortə Landkarte, gəbonkhoštə Kleiderschrank

("Gewandkasten"), hearinkégn (aus \*her-entgegen) dagegen, enkiltn allmählich zugrunde gehen, žai'm prüzt sie haben gebracht (aus žai hont prüzt), štúnlonkh stundenlang, khóšpuðr kostbar, ompartn antworten, puðrpiš Bartwisch, empēdðr entweder, Md. pompódle Weidenrute zum Binden (aus \*pontbaidle Band-Weide), uðnkentsn das Ganze anschneiden (wohl aus ent-genzen, mit Anlehnung an ähnliche mit uðn-zusammengesetzte Wörter; Lessiak, 153, nimmt \*an-entgenzen als wahrscheinlich an; vgl. Weinhold, 219, und mhd. engenzen, enkenzen), \*pildle > pille Bildchen, Bildstock, batdle > batte Wäldchen.

Es schwinden auch Vokale und Konsonanten: pai'r nogt bei der Nacht, žištiu, štiu siehst du, žattər, žittər, štiut seht ihr, minondər mit einander. no aužo > nözə nun also.

5. Schwund von Konsonanten in vortonigen Silben: mošiərn marschieren, khbotiər Quartier, špetākl Spektakel, khopruət Korporal, atatari Artillerie. Hier wirkt in allen Fällen auch Dissimilation mit.

#### § 25. Sandhi-Erscheinungen.

1. Durch falsche Worttrennungen im Satze kann der konsonantische Auslaut eines Wortes leicht als Anlaut des folgenden aufgefaßt und zu diesem hinzugeschlagen werden; besonders häufig ist das beim Artikel der Fall: an igl > a nigl ein Igel, nākar Erker, nuələ Ahle, nuəzar Tasche (mhd. āser, āsaere Ableitung zu ās, Schmeller, I, 155, Aser), nuətrit Abtritt (aus \*ū-trit), noargl neben oargl Orgel, a nio-der ein jeder, nürl neben ürl, ürlos Hornis (mhd. hornuz, harliz). Besonders häufig sind diese Fälle in S.: nökksa Ochs, näoga Auge, noffl Apfel, neżl Esel, nokkor Acker, noutro Euter, nossox Geschirr (mhd. assach), noard Ohr usw. M. nūbmštükkhn nachtmahlen ("abendstücken" nach dem Muster von frühstücken; das n erklärt sich wohl aus der Verbindung güstn ubmt guten Abend), romoars und dromoars, auch vermoars (Verdreng vərmearitle) und bloß moars, S. mārs Speisekasten (aus atin der omoarn in der . . ., slov. omara), rapotekke Apotheke, rapetit Appetit, Draiznage neben Rai . . . Reichenau, rapfent, napfent und apfent Advent, nagent Agent, mauf Spitze, Gipfel (aus am oder af'm auf am oder auf dem Auf, wenn nicht Verkürzung aus \*obmauf obenauf; vgl. Lexer, 11, mauf), der ihr (aus der Verbindung mit dem Zeitwort, z. B. hotter habt ihr, siehe Lessiak, 36). Vielleicht erklärt sich auch die Vorsilbe der er- aus der Verbindung mit dem Zeitworte, z. B. i bert erkhlüppfm ich werde erschrecken; jedenfalls drogiern regieren.

Anmerkung. Dadurch tritt auch leicht eine Verstümmelung des Auslautes ein: a ein, tsbiš neben tsbiššn zwischen (n konnte als Artikel aufgefaßt werden, vgl. Lessiak, 37).

### § 26. Wechsel der Artikulationsstelle.

a) Örtliche Verschiebung.

h>v, besonders vor oder nach gerundeten Vokalen: Ol. voisn heißen, Mor.  $n\bar{u}vnt$  (aus  $*n\bar{u}hnt$ ) nahe, M.  $vinkhp\bar{v}ra$   $< hinkhp\bar{v}ra$  Himbeere, Ol.  $\bar{u}rvot$  Sauerteig (S.  $\bar{u}rbont$ , Mor.  $\bar{u}rbot$ , mhd. urhap), Ol.  $a\bar{u}var$ , sonst  $a\bar{u}har$  herauf, ebenso  $a\bar{u}vin$  hinauf,  $\bar{u}vin$  hinab;  $\bar{u}var$ , Hl.  $\bar{u}varna$  Ahorn (vgl. kärnt.  $\bar{v}hr$ ).

v > h: Ol. a huərt, sonst a vuərt (mhd. ein vart) einmal, Hl. hoaχə, sonst voarχə Föhre, Ol. vraitoχ, -hə Friedhof.

w>h: roahə roh (mhd. rō, rāwer, rōch, rōher; vgl. Schatz, 80).

w > g: Nt.  $ri \partial g$  Ruhe (mhd. ruowe),  $ri \partial gikh$  ruhig.

 $\chi > f$ : S. żnoarfl schnarchen.

 $\dot{z} > h$ : \*gəbā $\dot{z}$  > \*gəbāhn, gəmāhn > gəbān, gəmān gewesen, ah $\dot{\sigma}$  aso, so, h $\dot{\sigma}$  so (auch in hettain solch, aus  $s\bar{\sigma}$  getān), hent sind (aus \* $\dot{z}$ ent), hattigə, hattə selbige, selbe,

a-halt, a-haut daselbst (aus \*da-sëlbt). Dieser Vorgang beruht auf Reduktion des Reibungsgeräusches durch Erweiterung der Reibeenge.

n>l: rexl rechnen, rexlimkh Rechnung, šoldar neben šondar Gendarm, ürlos Hornis (mhd. hornis, harlis), M. atašt, sonst anašt jetzt (\*a-nachst), nagent > tagent Agent.

l>r: lagent>ragent Agent  $^1$ ) (kann aber auch aus der Verbindung mit dem bestimmten Artikel oder dem hinweisenden Fürwort entstanden sein).

b > m durch Senken des Gaumensegels: a moart (vereinzelt) ein Wort, S. moart, sonst boarp Sensenstiel, S. minkn, sonst benkhn winken, ausmernikh auswendig, immernikh (auch-inkh) inwendig, toarmatt Torwart, gemän aus gebän gewesen, Mroaže, Mroaš, Mroais Ambrosius, als Hausname Mreažeš, slov. Borovec (Föhre) > Merčvits und Merčbits Morobitz.

m>b durch Heben des Gaumensegels: bontt Mantel, märblstoain Marmor, G. ebərlinkh Ärmel (mhd. ermeline, erbline).

nd > ng: khongl Kanne (aus \*khondl, mhd. kannel), špingl Spindel (aus špindl, mhd. spinnel), khringle Kerbe (mhd. krinne), tsbingle Zwilling.

b > q: šūgaiš neben šūbaiš Abends.

mp > vk: S. novkšlə (aus \*ompšlə) Amsel.

kš > tš vor oder nach einem palatalen Vokal: tšel Kamerad (aus geselle über \*kšel), ēgədatš Eidechse (aus mhd. ege-dëhse über ēgədakš). vittšə Wicke (ahd. wicka, mhd. wicke) ist aus dem ital. veccia (lat. vicia) entlehnt.

b) Graduelle Verschiebung.

h>g (vgl. Sievers, 284):  $a\dot{u}hv>a\dot{u}gv$  hinauf,  $\ddot{u}hv>\ddot{u}gv$  hinab,  $\ddot{z}l\ddot{u}gv$  schlagen (oder Ausgleich nach dem Prät.?),  $d\partial r-b\ddot{u}gv$  waschen (mhd. twahen). In S. tritt in der Regel g für h ein, wo dieses nicht geschwunden ist: pigl Bühel, i  $\dot{z}ig$  ich sehe,  $hoag_{\bar{z}}$  hohe,  $\dot{z}\dot{u}sgv$  Schuhe usw.

i) Es sei hier ein für allemal bemerkt, daß selbst in den in der Einleitung enger umschriebenen Gauen je nach dem Bildungsgrade und der Individualität, ja selbst bei ein und derselben Person oft verschiedene Formen desselben Wortes vorkommen. Da halte ich mich nun mit Vorliebe an jene Leute, die am wenigsten von der Schulbildung oder andern äußern Einflüssen berührt sind.

hs,  $\chi s > ks$ : hekstns höchstens, bikksn wichsen.

 $h\check{s},\ \chi\check{s}>k\check{s}$ : žekkšə sechs, bokkš<br/>n wachsen, püəkštom Buchstabe.

f>pf (vgl. Sievers, 284): pflomma neben flomma Flamme, pfuarm neben fuarm Farn, Hl. pfleuk flink, Hl. pfickku foppen.

aig > aig: M. gəraign gereuen, M. taign, sonst taijən saugen (mhd. třen), vaigərle Veilchen.

auų > aug, die Zunge wird zu energisch gehoben und zurückgezogen: vrauų > vraug, vrāog, vrāg Frau, tsauų n > tsaug zahlen usw.

### § 27. Unorganisches t.

- 1. Im Auslaut:
- a) nach einem Reibelaut: post Paß, popst Papst, immažišt umsonst (mhd. umbe sus, sust), pülst Puls, S. bildnist ungesunder Windhauch ("Wildnis"), S. pəgrēbmist Begräbnis, žoft Saft, töft Dampf, žūft Sumpf (schon ahd. sumft), adešt neben adeš indes, žaubəšt selbst (aus dem Gen. sčilbes), ahalt, ahaut dort (zu sčilb, vgl. Schatz, 50, salt selbst), gəžetst neben gəžets Gesetz.
- b) nach n, r: texxont Dechant, niemont niemand, nuenint, Mor. nāvnt nahe (mhd. nāhen), indert irgendwo (mhd. inder, indert), von intert von unten, S. pirpont Birnbaum, S. bispont, sonst bispon Wiesbaum.
  - 2. Im Inlaut: Hl. hekstin Hexe.

Anmerkung. Dagegen fällt t ab in žain, žai, auch šain, šai neben žaintə Sankt (mhd. sante).

## § 28. Metathese.

ebərlinkh Armel aus mhd. ermeline, erbline, W. kappm, sonst pakkn picken, W. höltskappar, sonst -pakkar Specht ("Holzpicker"), laixmon neben laixnom Leichnam.

### Silbenbildung.

§ 29. (Vgl. Sievers, 198 ff., Luick, 41 ff.)

Die Silben sind im allgemeinen Drucksilben; doch scheinen diese bei den jüngeren Leuten etwas weniger ausgeprägt zu sein als bei der älteren Generation. Vielleicht macht sich hier, wie so vielfach, der Einfluß der Schule geltend. In zusammenhängender Rede, namentlich bei raschem Tempo, sind die Druckgrenzen nicht so ausgesprochen wie beim einzelnen Worte.

In Nebensilben sind häufig l, m, n, n Silbenträger. Es ist dies leicht zu erkennen, daher sehe ich von einer eigenen Bezeichnung ab. r kommt ebenso wie in der Imster Ma. (vgl. Schatz, 24) nicht silbisch vor; Silbenträger ist immer ein vorausgehendes  $\vartheta \colon bid\vartheta r$  Widder,  $tsitt \vartheta rn$  zittern usw.

#### Silbentrennung.

§ 30. Allgemeines.

Die Gesetze der Silbentrennung sind vielfachen Schwankungen unterworfen. Es kommen nicht nur individuelle Unterschiede vor, die Silbentrennung hängt auch stark ab von der Stimmung, vom Redetempo und vom Inhalte, genau so wie die Quantität.

Entsprechend dem Baue der Silben sind die Grenzen Druckgrenzen und keine Schallgrenzen. Die Silben sind offen oder geschlossen, je nachdem die Grenze unmittelbar hinter den Sonanten oder zwischen die Konsonanten fällt, welche die beiden Silben trennen.

## § 31. Offene Silben.

Diese Art von Silbentrennung ist beim Übergange von einer stark betonten Silbe zu einer schwächer betonten nur nach langem Vokal möglich, außerdem beim Übergange von einer schwächer betonten Silbe zu einer stärker betonten oder auch zwischen zwei schwach betonten Silben.

- 1. Einfacher Konsonant zwischen den Sonanten zweier Silben: šuɔ-də schade, pō-tə Bote, nai-lain neulich, vloai-so-khar Fleischhauer, rùɔ-sikh rußig, gā-bm geben, nuɔ-zə Nase, sùɔ-hn Schuhe, po-loai-di-gn beleidigen, prai-ti-gon Bräutigam, ba-bər gean werden wir gehen? ho-tár hat ér? Dagegen: hót-tar hát er?
- 2. Affrikata: gai-tsikh geizig, rā-tsə Ente (slov. raca), Nā-tse Ignaz, gə-tsuəlt gezahlt, gə-pfentət gepfändet, nakka-tsn wackeln.

Anmerkung. Vor stimmlosen Lauten besteht eine gewisse Neigung, die Silbe zu schließen: die Verschluß- oder Engenbildung erfolgt bei manchen Personen oder in gewissen Stimmungen noch am Schlusse der ersten Silbe. Besonders deutlich ist dies bei z, aber auch bei den übrigen kommt es vor, daß die Silbengrenze in den Konsonanten hineinfällt: ploaizai bleiche, ziezw suchen, hauf Haufe, vloais Fleische, gaitsikh usw. Ab und zu hört man selbst Geminata mit Verkürzung der Länge: zluffm schlafen, tsaiyyp Zeichen.

- 3. Geräuschlaut + Sonorlaut:
- a) stimmhafter Verschluß- oder Reibelaut + Liquida oder Nasal: tiə-btax lieblich, tiə-dte Liedchen, pē-gle kleiner Bogen, grā-žte Gräslein, bē-hlə Tischtücher, hā-brain aus Hafer, nî-drai niedere, mū-grai magere, gluə-žrar Glaser, žī-bmai sieben, hū-vmar Hafner, tsē-hnai zehn, vā-dnə Fäden.

Anmerkung. Ein Herüberziehen des ersten Konsonanten zur ersten Silbe wie in der Imster Ma. (Schatz, 25) ist nicht möglich.

b) stimmloser Verschluß- oder Reibelaut + Liquida oder Nasal:  $t\bar{a}$ -pte (Dem. zu Laub) Blättchen, toai-trə Leitern, žea-khnar Quelle (woher?), pərtši-kle unscheinbares, verkümmertes Ding, hā-pmon Hauptmann, khrai-tlain Kräutlein, kho-pruət Korporal, gəpruə-tnai gebratene.

Einiges Schwanken herrscht in dem Falle, wo ein stimmloser Reibelaut an erster Stelle steht. Da fällt oft die Silbengrenze in diesen hinein oder er wird sogar zur ersten Silbe gezogen, womit gewöhnlich eine, wenn auch geringe Kürzung der Länge verbunden ist: roai-fle, roaifle und roaif-le Reifchen, ebenso bei viò-ste Füßchen, rai-ste Räuschchen, pai-xle Bäuchlein, virtù-yle Schürzchen usw.

4. Stimmloser Reibelaut + Geräuschlaut: voai-stikh fettig, pea-štər Borste, khloai-štər Kloster usw. Selbst, wenn noch eine Liquida oder ein Nasal hinzutritt: atin khloai-štrə im Kloster, rai-štle Flachsbündel. Doch kommt es oft vor, daß die Silbengrenze in den Spiranten und selbst hinter den Spiranten fällt: voaistigai, žaif-tsn seufzen, paix-tign beichten, raiš-tle.

# § 32. Geschlossene Silben.

In allen andern Fällen fällt die Silbengrenze in die Konsonantengruppe, welche die beiden Sonanten trennt, und zwar meist hinter den ersten Konsonanten.

#### 1. Geminaten.

Die Mundart besitzt noch echte Geminaten, bei denen die Druckgrenze in den Konsonanten fällt, so daß die erste Hälfte zur ersten, die zweite zur zweiten Silbe gehört. Das Nachlassen und Wiederanschwellen des Druckes ist zwar nicht bei allen gleich deutlich, aber vorhanden ist es. Gemination tritt ein unmittelbar hinter betontem kurzem Vokal (auch Di- und Triphthong). In nebentonigen Silben ist sie schwächer als in haupttonigen, in unbetonten schwindet sie ganz, z. B. étte nicht, aber et-ét nicht-nicht.

Gemination können erfahren: i, u,  $\dot{u}$  in Di- oder Triphthongen (ai, au,  $a\dot{u}$ , oai usw.), Liquida, Nasal, stimmlose Spiranten, Tenuis, Tenuis-Aspirata, Affrikata, und zwar die drei letzteren sowohl allein als in Verbindung mit folgendem Konsonanten.

- a) Di- und Triphthonge: khai-jən kauen, vau-yən fallen, oai-jau o weh! Doch meist ist die Gemination fast unmerklich, z. B. mai-ər Mauer, štai-ər Steuer.
- b) Liquida und Nasal: el-l $\vartheta$  Elle, nor-r $\vartheta$  Narr,  $\check{s}tim$ - $m\vartheta$  Stimme,  $\check{z}\check{u}n$ - $n\vartheta$  Sonne.
- c) Stimmloser Spirant: of-fm offen, bos-sər Wasser, baš-šn waschen, boχ-γn wachen.
  - d) Tenuis: bip-pa Witwe, pet-ta Bett, ek-ka Eck.
  - e) Tenuis-Aspirata: prok-kho Brocken, štůk-kho Stück.
- f) Affrikata: tsep-pfə Zöpfe, bet-tsn wetzen, boait-tsə (auch boai-tsə) Weizen, hoait-tsn (auch hoai-tsn) heizen, pùt-tšl eine Art Fäßchen.
- g) Tenuis, Tenuis-Aspirata oder Affrikata + Konsonant: khap-ple Käppchen, pat-tlar Bettler, pit-traiz eine Art Fäßchen, Lok-khnar Lackner, lok-krai lockere, khat-tste Kätzchen, šip-pfle kleiner Schuppen, hop-psn springen, bap-pšo Wespe, hek-ksin Hexe, bok-kšn wachsen.

Anmerkung. Auch nach kurzem Vokal + r kann noch Gemination erfolgen (vgl. Schatz, 25): hart-tsr Herz, sart-tsr springen, bart-tsr Warze, harp-pfm tanzen, barf-fm werfen = bei der Hochzeit den Brautleuten ein Geldgeschenk auf einen hiezu bestimmten Teller werfen; auch bei bart-tsaizn (bar-tsaizn) Muttermal (mhd. wortzeichen). - Doch habe ich bei langsamer Aussprache auch Silbentrennung nach dem r gehört, so in der

Stadt Gottschee. — Vielfach entstehen Geminaten durch Zusammentreffen zweier Wörter, wobei verschiedene Laute häufig assimiliert werden: hót-ti hat dich, hók-khoain hát kein, doch: ho-khoain.

2. Sonorkonsonant + Sonorkonsonant.

Bei zwei Sonorlauten fällt die Silbengrenze zwischen die beiden Laute, bei dreien zwischen den zweiten und dritten, unbeeinflußt von der Quantität des vorangehenden Vokals: riom le Riemchen, štam-te Stämmchen, hion-lain Hühnchen, prin-roain Brunnenrain (Flurname), er-mar ärmer, er-linkh Ärmel, ear-naišt ernst, štearn-le Sternlein, diorn-le Mädchen.

- 3. Sonorkonsonant + Nichtsonorlaut.
- a) 1 + 1. Die Silbengrenze fällt hinter den Sonorlaut ohne Rücksicht auf die Quantität des vorhergehenden Vokals: žil-bər Silber, bil-də wild, bel-tər wollt ihr, bel-və Wölfe, böl-khə Wolke, mēr-khn merken, khir-χə Kirche, hir-žə Hirse, bār-vm werben, buər-tn warten, khom-pə Kamm, tan-tər Länder, tsem-žn Kleie, ton-gis Lenz, tsen-də Zähne, bain-töllə Weintraube, gen-žə Gans, bin-šn wünschen.

Anmerkung. Folgt bei vorangehender Kürze auf den Sonorkonsonanten eine Tenuis, dann fällt die Silbengrenze nicht selten in diese, doch ohne daß dadurch eigentliche Geminaten entständen: bölkhə, khompə, lantər usw. (vgl. Schatz, 26).

b) Zwei Sonore + Nichtsonorlaut.

Die Silbengrenze fällt hinter die Sonorlaute: Buərm-pārkh Warmberg, Düərn-poχ Dürrenbach, Jērn-tokh Georgentag.

c) Ein Sonorlaut + Konsonantenverbindung.

Die Silbengrenze fällt hinter den Sonorlaut, wenn die folgenden Konsonanten eine im Silbenanlaut mögliche Gruppe bilden, sonst in die Konsonantenverbindung hinein. Dies ohne Rücksicht auf die Quantität des vorausgehenden Vokals.

a) tam-ple Lämmchen, khel-brain kälbern (Adj.), hil-tsain hölzern, pen-klo Beulen, ron-klo Reisig, bin-tsat winzig, om-pśl·) Amsel, khin-drox (Koll.) Kinder, poain-drox (Koll.) Knochenwerk, khēr-tso Kerze, rom-pfix Rabenvieh, štom-pfin stampfen.

— Auch hier gilt das in der Anm. S. 51 Gesagte.

<sup>1)</sup> Anlautendes pš findet sich in der zur Ruhe mahnenden Interj. pšt.

- β) khirχ-maiər Kirchenmauer, muərχ-stoain Markstein, būrš(t)-khcssl Wurstkessel, šinkh-poain Schienbein. Schwanken herrscht bei Wörtern, in denen auf den Sonorlaut ein stimmloser Spirant folgt. Nach Kürze dürfte im allgemeinen die Silbengrenze hinter oder wenigstens im Spiranten anzunehmen sein, nach Länge aber vor diesem: helf-tə Hälfte, Belš-pūrkh Welsberg; gūr-štə Gerste, pir-štə Bürste, doch khirχ-le Kirchlein.
  - 4. Stimmloser Spirant + Sonorlaut.

Die Silbengrenze liegt nach kurzem Vokal zwischen den beiden Konsonanten, nach Länge herrscht Schwanken: *šif-le* Schifflein, *vas-lain* Fäßchen, *žiz-rai* sichere, *ibərvras-nai* überfressene = übermütige; bezüglich der Länge vgl. S. 49, 3 b.

5. Stimmloser Spirant + Geräuschlaut.

Die Silbengrenze liegt hinter dem Spiranten: nox-par Nachbar, max-tikh mächtig = stolz, box-tar Wächter, eš-tə Äste, khoš-tə Kasten, khlof-tər Klafter, hef-tn heften, dox-stivət Dachstuhl, pox-trāgə Backtrog, miš(t)-prat Mistbrett, aš-tlain Ästchen, pais-tsongə Beißzange, ploas-khopfat bloßköpfig = kahl, oaix-khatste Eichkätzchen.

6. Verschlußlaut + Geräuschlaut.

Die hieher gehörenden Beispiele sind sämtlich Zusammensetzungen, in denen die Trennung nach den einzelnen Bestandteilen erfolgt: hokh-prigl Hackprügel, žits-prat Sitzbrett, röts-pus Rotzbube, bokš-penkl Wachsklumpen.

### Akzent.

# § 33. Allgemeines.

Von bestimmendem Einflusse auf die Entwicklung einer Ma. sind die Akzentverhältnisse. Auch die Eigenartigkeit der Gottscheer Ma. hängt wohl ein gut Teil mit der Eigenartigkeit des Akzentes zusammen. Der Unterschied von anderen Maa. oder dem Hochdeutschen, wie es in den Alpenländern gesprochen wird, ist auffallend. Am deutlichsten merkt man dies, wenn der Gottscheer hochdeutsch spricht und dabei die Betonungsverhältnisse der Ma. einfach auf die Schriftsprache überträgt.

Charakteristisch ist vor allem, daß im allgemeinen nicht mit starken dynamischen Akzenten gearbeitet wird. Die Stammsilbe überragt die Nebensilben an Stärke des Atemdruckes durchaus nicht in dem Maße, wie etwa in md. oder ndd. Maa. Je weiter nach Norden, desto größer der Abstand zwischen Stamm- und Nelbensilben. In der Gottscheer Ma. verteilt sich der Atemdruck etwas gleichmäßiger auf die verschiedenen Silben des Wortes und das ist wohl der Hauptgrund, daß die Nebensilben mehr als anderwärts ihre vollen Vokale erhalten haben. Ebenso verhält es sich mit dem Satzakzente.

Stärker kommt der musikalische Akzent zur Geltung, in manchen Gegenden mehr (S., Hl.), in andern weniger. Im Vergleiche zu benachbarten slovenischen Dialekten (Reifnitz!) erscheint freilich die Gottscheer Ma. auch hierin noch arm.

Zwischen dem dynamischen und musikalischen Akzente besteht ein gewisser Parallelismus: je stärker der Atemdruck, desto höher die Stimmlage. Wenigstens gilt dies für das ruhig und beziehungslos gesprochene Wort; da entspricht dem Haupt- (Stark-) ton der Hochton, dem Nebenton der Tiefton, auf unbetonte Silben fällt die tiefste Note. Andernfalls kann der Hochton ebenso gut auf eine nebentonige oder unbetonte Silbe fallen.

#### Silbenakzent.

# § 34. Der dynamische Akzent.

Die Silben sind in der Regel eingipflig. Zweigipflige Exspiration findet sich meist bei Wörtern, die den Gedankenoder Stimmungsgehalt eines ganzen Satzes haben, bei emphatischer Betonung, oder wenn die Silbe Träger eines bestimmten Satzakzentes ist. Der Nebengipfel fällt entweder in den Sonanten, der den Hauptton trägt, oder in den folgenden Konsonanten (vgl. Sievers, 220). Doch erreicht der zweite Gipfel in der Regel die Atemstärke des ersten nicht, z. B. drohendes nō! erstauntes āhā! fragendes žò? nachdrückliches giat gut, ch jenen, hoaim heim. Selbst der vorausgehende Konsonant kann zum Träger des Neben- und auch des Hauptgipfels werden, so daß schließlich die Silbe in zwei Silben auseinanderfällt: i-ō, auch i-jo ja! šī-an schön, gü-ət.

Einen stark geschnittenen Silbenakzent tragen in der Regel nur betonte Silben mit kurzem Vokal: rokh Rock, žittsn sitzen, ta Lockruf für Hunde; selten solche mit langem Vokal, z. B.  $d\ddot{u}$ 's gətuən du hast es getan (mit besonderem Nachdrucke auf du)!

Einen schwach geschnittenen Akzent haben betonte Silben mit langem Vokal und unbetonte Silben: paixtə Beichte, šraibar Schreiber (vgl. Sievers, 223).

Anmerkung. Ein ausgesprochen stark geschnittener Akzent findet sich eigentlich nur inlautend vor Geminata: hitts: Hitze, mešši Messe, und auslautend vor einfachem Konsonanten: žot satt, tokh Tag. Sonst ist der Akzent merklich schwächer geschnitten:  $g\phi lt$  Gold, žont Sand.

### § 35. Der musikalische oder tonische Akzent.

Am deutlichsten tritt er bei einsilbigen Wörtern hervor, die einen ganzen Satz vertreten. Da ist er nichts anderes als ein Satzakzent, der auf ein kleines Lautgebiet beschränkt ist. Es gelten demnach die Gesetze des Satzakzentes auch hier und deshalb seien nur die wichtigsten Formen kurz angeführt. Am häufigsten sind die einfachen Formen: der ebene, steigende und fallende Akzent. Daneben finden sich, wohl immer mit zweigipfligem Akzent verbunden, die Doppeltöne: steigend-fallend und fallend-steigend, schließlich doppelt steigend oder doppelt fallend. Steigend oder fallend: fragendes buss was; fallend: aussagendes hoaim heim, nachdrückliches jo ja, gist gut; steigend-fallend: warnend-drohendes et nicht, i šrai ich schreie; fallend-steigend: gemütliches jo; doppelt steigend oder doppelt fallend: unwillig abwehrendes no na!

In zusammenhängender Rede ist außer dort, wo die Silbe an einer bedeutsamen Stelle steht, eine Unterscheidung der einzelnen Formen des Silbenakzentes schwer möglich und auch nicht von Wichtigkeit. Der Satzakzent bestimmt in der Regel auch den Silbenakzent.

#### Wortakzent.

# § 36. Allgemeines.

Der dynamische Akzent. Die Unterscheidung in starke oder haupttonige ('), mittelstarke oder nebentonige (') und schwache oder unbetonte (unbezeichnete) Silben genügt im allgemeinen. Für die Betonung des isolierten Wortes gilt als Hauptgesetz: die Stammsilbe als der logisch wichtigste Teil ist am stärksten betont, auch in Wörtern, die nhd. davon abweichen: tantikh lebendig, holder Holunder. Je unbedeutender die Silbe und je geringer der Vokalgehalt, desto weniger ist sie betont. Doch wird dieses zweite Gesetz vielfach durch rhythmische Bestrebungen der Sprache durchbrochen.

Der musikalische Akzent. Regel ist, daß die stärkste Silbe den Hochton hat. Die Höhe der übrigen Silben entspricht nicht immer ihrem dynamischen Gewichte. Fällt die höchste Note auf den Anfang des Wortes, so hat dieses im ganzen fallenden Ton; fällt sie auf den Schluß, dann hat das Wort steigende Betonung; wenn die Mitte des Wortes am höchsten liegt, erfolgt steigend-fallende Betonung. Ebenso entspricht auch die Größe der Intervalle nur zum Teile dem Stärkeunterschiede.

#### Einfache Wörter.

§ 37. Zweisilbige Wörter.

Sie haben die Form:  $\not \times \not \times$  oder  $\not \times \times$ . Im zweiten Falle ist der Unterschied der Tonhöhen größer als im ersten.

- 1. Einen auffallend starken Nebenakzent tragen Silben nach einem stark geschnittenen Akzent mit Geminata. Das Gewicht der Nebensilben ist allerdings nicht gleich: solche mit silbischem Nasal oder silbischer Liquida sind schwächer als solche mit vollen Vokalen. Auch unter diesen ließen sich durch genaue Messungen wohl auch wieder leise Unterschiede feststellen. Im allgemeinen scheinen Vokale mit größerem Kieferwinkel einen stärkeren Akzent zu tragen als solche mit kleinerem: ekkat eckig, pessar besser, nossai nasse, žekkšai sechs, ammo Mutter, žmekkhoz (Koll.) Schmeckendes = Riechendes, hekksin Hexe, khnelle Knödel, Katte Katharinchen, petto Bett, rippo Rippe, žinno Sonne, battor Wetter, hokkhn hacken, hettsn hetzen, khittl Kittel.
- 2. Einen etwas schwächeren Nebenakzent haben Silben mit vollen Vokalen, die nicht nach Geminaten stehen. Dieser Akzent ist stärker nach Kürze als nach Länge: prinlain

Brünnlein, tonkšom langsam, rezlinkh Rechnung, šivitar Schüler, tsaignaiš Zeugnis, nainai neune, M. pisbla Bübchen, pirxox (Koll.) Birken, -holz, baisor weißer.

Am schwächsten sind die Silben mit i und e nach Länge, so daß es zweifelhaft ist, ob noch mittelstarke oder schon schwache Silben anzunehmen sind: hērbišt Herbst, miežikh moosig, štreaklikh zerzaust, Mine Mariechen, žible Siebchen.

3. Alle andern Silben (also mit ə, silbischem Nasal oder silbischer Liquida, sofern sie nicht nach Geminata stehen) sind schwach: žinə Söhne, prētər Bretter, vuərət fährt, poldə bald, pātn bitten, rùəbm Rüben, roaidl drehen. Hat die erste Silbe einen Doppelton, dann erhält die zweite auch in diesen Fällen leicht einen Nebenton, z. B. bei emphatisch gesprochenem main də žinə meine Söhne, giənən gehen, wo die erste Silbe mit steigend-fallendem Ton gesprochen wird.

Anmerkung. Folgt im Zusammenhange der Rede auf eine nebentonige Silbe eine starkbetonte, dann sinkt die nebentonige Silbe zu einer unbetonten herab: de žúnne šaint die Sonne scheint, péssar žain besser sein. Folgt dagegen eine unbetonte, dann bleibt der Nebenakzent: gústai gežuntait gute Gesundheit!—

### § 38. Dreisilbige Wörter.

Bei der dynamischen Akzentuierung sind zwei Faktoren wirksam: einerseits das Bestreben der Sprache zu rhythmisieren, anderseits das natürliche Gewicht der Silben (Bedeutung und Vokalgehalt). Der Rhythmus verlangt Wechsel zwischen stärkeren und schwächeren Silben, also die Form xxx. Entspricht dem die Verteilung der Nebensilben, d. h. ist die Mittelsilbe schwächer als die Endsilbe, dann trägt die dritte Silbe einen starken Nebenakzent; ist aber die Mittelsilbe stärker, dann wirken die beiden Faktoren einander entgegen. Entweder überwiegt dann das natürliche Gewicht der Silbe und das Wort hat eine gleichmäßig absteigende Betonung xxx, oder es siegt der Rhythmus xxx, oder die beiden Nebensilben halten einander die Wage XXX. Meist tritt der vorletzte Fall ein. Sind schließlich die beiden Nebensilben ungefähr gleich stark, dann erhält in der Regel die dritte Silbe einen Nebenakzent. Vielfach kommen bei demselben Worte verschiedene Typen vor. Der musikalische Akzent ist fallend.

1.  $\times \times \times$ . a) Die Endsilbe ist stärker als die Mittelsilbe; diese enthält silbischen Nasal, silbische Liquida,  $\sigma$  oder i, jene einen vollen Vokal. Bei stark geschnittener Stammsilbe ist der Nebenakzent stärker:  $touk\sigma tat$  länglich,  $ai\tilde{s}\sigma tlain$  eisern,  $rivk\sigma te$  Ringlein, evente kleiner Ofen,  $r\bar{a}gute$  leichter Regen,  $tsaiz\sigma rle$  Zeisig, a hailigai eine Heilige,  $to\chi\chi intai$  lachende, pai beanigon bei wenigem = langsam, allmählich.

Oft tritt in einer oder in beiden Silben Schwächung des Vokals ein: hintəržn neben hintəržin und hintrižn zurück (aus \*hinter sich), gəraxtəkhöt neben gəraxtikhait Gerechtigkeit, ežikhöt und ežəkhöt ungefähr — Nichtsnutz (aus \*ēžikhait). In Om. steht einem buərait Wahrheit, khronkhait Krankheit ein eabikhöt Ewigkeit, gəraxtəkhöt gegenüber. Daraus läßt sich schließen, daß hier die Silbe heit bei zweisilbigen Wörtern ein größeres Gewicht hatte als bei dreisilbigen. Umgekehrt in der Pernegger Mundart (siehe Lessiak, 46).

b) Die beiden Nebensilben sind gleich stark, sie enthalten beide volle Vokale. Der Nebenakzent ist etwas schwächer als bei den vorigen Beispielen; nach einer stark geschnittenen Stammsilbe tritt er deutlicher hervor als nach einer schwach geschnittenen: lüttsofar Lucifer, noxparšoft Nachbarschaft, pessarai bessere, lonkšomar langsamer, donkhporai dankbare, hevonin, hevarin Hebamme, possoftikh boshaft, oppfaitin und oppfötin Apfelbaum, birtšoftlix wirtschaftlich.

Besondere Beachtung verdient die Entwicklung der im Mhd. auf -ere, -ele, -ene ausgehenden Hauptwörter. Sie ist ganz verschieden für Hl. und S. einerseits, und das übrige Gebiet anderseits, was auf eine ursprünglich ganz verschiedene Betonungsweise schließen läßt. In Hl. und S. trug die Endsilbe einen starken Nebenakzent, im übrigen Gebiete hatte die Mittelsilbe ein Übergewicht oder es waren wenigstens beide Silben gleich stark:

| mhd. lebere   | Hl., | S. | $l\bar{a}br$ | sonst | läbər  | Leber     |
|---------------|------|----|--------------|-------|--------|-----------|
| twe hele      |      |    | běhlə        |       | bēhl   | Tischtuch |
| ackere (Dat.) |      |    | okkhr        |       | okkhər | Acker     |
| vademe        |      |    | vuədnə       |       | vuədn  | Faden.    |

In S. findet auch noch in andern Fällen Synkope des

Vokals der Mittelsilbe statt: nokkntai für nokkhintai nackte, bū p'štii gəbūn wo bist du gewesen u. dgl.

2. ∠××. Nur bei langem Vokal der ersten Silbe erhält die zweite einen ganz leichten Nebenakzent, falls sie einen vollen Vokal enthält, die dritte aber ⊅ oder silbischen Nasal oder silbische Liquida: roaiting⊅ Rechnung, goainatsn gähnen, birtšoftn wirtschaften, tsaignaiš∢r Zeugnisse.

Bei kurzem Vokal der ersten Silbe sind die beiden Nebensilben ungefähr gleich stark  $\checkmark \times \times$ : höllsard Holzer, nakkatsn wackeln. Doch kann die dritte Silbe einen leichten Nebenakzent erhalten, wenn Formen mit voller Endsilbe zur Seite stehen. Besonders leicht geschieht dies, wenn die Mittelsilbe i enthält, das unter allen Vokalen das geringste Gewicht besitzt.  $\checkmark \times \times$ : riussigas rußiges (: riussigai), hailigs heiliges (: hailigai) u. dgl. Doch findet sich häufig die gleiche Betonung selbst bei moχχαidd Fett, žipplits Grundstück, das dem žippon Ortsvorsteher zusteht, hekksind Hexen, S. khrappits Krebs u. ä.

Anmerkung. In der Mittelsilbe tritt ab und zu i ein für andere Vokale, so in: tsērivgə Zehrung, nuərivgə Nahrung (vgl. Wilmanns, 11, 374, Weinhold, 272).

3.  $\times \times$ . In zusammenhängender Rede ist dieser Fall häufig, beim isolierten Worte hingegen findet sich, abgesehen von den unter 2. erwähnten Fällen, diese Art von Betonung in der Regel nur dort, wo die beiden Nebensilben sehr leicht sind, also ein  $\partial$  oder silbischen Nasal oder silbische Liquida enthalten:  $\delta$ tikkhld $\partial$ r steiler,  $m\bar{u}g\partial(r)d\partial r$  magerer.

Anmerkung. In zusammenhingender Rede hat bei folgender unbetonter Silbe die dritte Silbe auf jeden Fall einen Nebenakzent: d' óppfaitèr 'g'gəpróstn der Apfelbaum ist gebrochen, ar't a púrgarin gehairotn er hat eine "Bürgerin" (eine aus der Stadt) geheiratet. Folgt jedoch eine betonte Silbe, dann schwindet der Nebenakzent: a rinkele khāfm ein Ringlein kaufen, an aizerlain öum ein eiserner Ofen, hüngrigai rôs hungrige Pferde.

# § 39. Viersilbige Wörter.

In der Regel fällt ein Nebenakzent auf die dritte Silbe  $\times \times \times \times$ ; der musikalische Akzent ist fallend: ebərlingə Ärmel (Pl.), tonksomarai langsamere, tuttsofarə (Pl.) Lucifere, possoftigai boshafte, biər pölaitabm wir würfen.

### § 40. Fünfsilbige Wörter.

Meist fällt ein Nebenakzent auf die dritte Silbe und ein zweiter leichterer auf die fünfte  $\not< \times \not\times \times \not>$ : lonkolatarai länglichere, possoftigarai boshaftere, ottor kliukatsaitabor dann würden wir baumeln. — Auch die Form  $\not< \times \times \times \times$  findet sich: lonkhbailigisto langweiligste.

Der musikalische Akzent ist immer fallend.

#### § 41. Fremdwörter.

- 1. Im allgemeinen ist die fremde Betonung festgehalten.
  a) Die erste Silbe ist betont: mūzikh Musik, onkar Anker.
  b) Die Endsilbe oder eine Mittelsilbe ist betont: popior Papier, sölduot Soldat, lotearo Laterne, tikuotn Dukaten, kosāro Kaserne, košāro Korb (slov. košara), mijöliko Majolika, minitto Minute, probiorn probieren, polbiorn barbieren, štöldiorn studieren, haziorn hausieren, špontsiorn spazieren. Hieher gehören auch die Wörter auf -ai, -aijo: uormaitai Armut, koklarai Kritzelei (zu kokkl kritzeln), khiummoraijo Jammer, Kummer. Der musikalische Akzent ist entsprechend dem dynamischen fallend, steigend oder steigend-fallend.
- 2. Der Akzent wird auf die erste Silbe zurückgezogen: šoltont Salat, špūgait Spagat, Bindfaden (neben špi- oder špəgúət), autar Altar, Pēlont Pölland (aus \*Póljan, slov. poljána). Der musikalische Akzent ist fallend.

# § 42. Fremde Vornamen.

- 1. Mit fremder Betonung: Martine Martin, Mixéale Michael, Fabiáne Fabian, Tsebaistiāne Sebastian, Floriāne Florian, Miklā Nikolaus, sämtliche nur zur Bezeichnung der Kalenderheiligen. Als Rufnamen haben sie meist Kürzung erfahren: Gör Gregor, Hanš Johann, Lippe Philipp, Zep, Zeppl Josef, Greatl Margareta, Liane Magdalena, Lindl Karoline, Neaže Agnes u.a. Der Familienname Štine geht wohl auf Augustinus, der Hausname Bāš auf Urban und Māš auf Bartholomäns zurück.
- 2. Dem germanischen Betonungsgesetze folgen: Μίχχι Michael, Mērt Martin, Onder, Ander, Ondrai Andreas, Jöžl Josef, Matti Matthias, Katti Katharina, Fāne Franziska. Der musikalische Akzent entspricht dem dynamischen.

Anmerkung. Die Familiennamen tragen größtenteils noch den ursprünglichen Akzent, so die aus dem Slovenischen stammenden Samide, Lorétits, Maurin, Vogrin u.a. Doch Štärbents neben Štärbents.

#### Zusammensetzungen.

#### Nomina.

§ 43. Zweigliedrige Zusammensetzungen.

Das erste Glied trägt den Starkton; das zweite erhält einen kräftigen Nebenakzent, wenn die Zusammensetzung noch gefühlt wird, sonst gelten die Betonungsgesetze der einfachen Nomina. Der musikalische Akzent ist fallend.

### Zweisilbige.

- 1. Mit kräftigem Nebenakzent 'x': štroadox Strohdach, betsštoain Wetzstein, haùškhnaxt Hausknecht, gropštoain Grabstein, žbainštot Schweinestall, höltsbakh Holzweg, tsainštakh Zaunpfahl, gotšbakh Gottesweg = Wallfahrt, kharškhearn Kirschkern, miš(t)prat Mistbrett, vůrmon Fuhrmann, paištokh Bienenstock, höftoar Hoftor, bearkhštot Werkstätte, härgöt Herrgott, štokhaùš Stockhaus = Zuchthaus, ploaskhopf kahlköpfig, inžbuərts tiefschwarz u. a.
- 2. Das Bewußtsein der Zusammensetzung ist ganz oder teilweise geschwunden, κ'λ oder κ'λ: khirtokh Kirchtag = Markttag, mittöχ Mittwoch, prompain Branntwein, noχmon Nachtmahl, pforröf Pfarrhof, vraitöf Friedhof, bairoχ Weihrauch, vairomt Feierabend, jümpfro Jungfrau, haüsro Hausfrau, draitsain dreizehn, kharspon Kirschbaum (dagegen: öbispām Obstbaum), bölvöl wohlfeil, rāfonkh, S. rāfnūkh Rauchfang, štrāžont Streusand, prāstot Bremsenstall = Lagerplatz des Viehes, wo es vor den Fliegen Ruhe findet, āršpail Arschkeil (Schimpfwort; vgl. Lexer, 20: peil Keil, Holzpfropf für das Spundloch), drekhpūs Dreckbube. Neben bi(ə)vil wie viel erscheint auch bivol, bivol, bivol.

### Dreisilbige.

1. Das erste Glied ist zweisilbig. Der Nebenakzent tritt schärfer hervor als bei den zweisilbigen  $\times \times \times$ : khēglponkh Kegelbahn, vlādərmaiš Fledermaus, štivlkhnazt Stiefelknecht, šieda-pie Schulknabe, vrāguloz Frauenloch (Flurname), bossər-

lóz Wasserloch, tsimmərmon Zimmermann, tādərvlakh Lederfleck, övmlóz Ofenloch, štābmtir Stubentür, štivlroar Stiefelrohr, štuədttoar Stadeltor, helləpront Höllenbrand.

- 2. Das erste Glied ist einsilbig.
- a) Das zweite Glied trägt keinen starken, aber immerhin noch deutlichen Nebenakzent, wenn die Zusammensetzung noch gefühlt wird  $\times \times \times$ : bintsprātə Windsbraut Wirbelwind, pozövm Backofen, žaužnaidar Sauschneider, rāfhūkə Haken zum Heuraufen, mištgūbt Mistgabel, žneapenkt Schneeball, tiəztprātte Lichtbraten festliches Abendessen, das den Arbeitern gegeben wird, wenn nicht mehr bei künstlichem Licht gearbeitet wird, tiəztmeššə Lichtmesse, praitlaitə Brautleute, khraitguərtə Krautgarten Krautfeld, hāitoaildər Heuanteile, bainguərtə Weingarten, diənstpötn Dienstboten, khraitsgriəbə Kreuzgrube (Flurname), pintšiəhn Bundschuhe, oaināgat einäugig, dikhpaiyat dickbäuchig, groskhopfat großköpfig.
- b) Das Bewußtsein für die Zusammensetzung ist geschwunden oder stark getrübt, es gelten die Betonungsgesetze der einfachen Wörter: bainoxtn Weihnachten, hompföld Handvoll, M. bempard Weinbeere, oainvöltikh einfältig, golikšalikh glückselig.

Einen Nebenakzent auf der dritten Silbe tragen tsinkitsle Zündhölzchen, taubayar Tagwerker, Taglöhner.

### Viersilbige.

- 1. Ist das erste Glied zweisilbig, dann fällt ein sehr starker Nebenakzent auf die dritte Silbe  $\times \times \times \times$ : henkhapērə Himbeere, vēdərmessər Federmesser, tēžapiəzte Lesebuch (Dem.), carpflgriobə Erdäpfelgrube = Keller, gātihöžn Gattie, intərkhitt Unterkittel, voššonkhaijə (Faschings-) Larve (zu "kauen"), taixtarkhaijə Leuchter für Kienspäne, hēvmlükkhar Topfdeckel, pāžnpintar Besenbinder, pfinstokhmandte Donnerstagmännchen (ein Kobold), viərtllittər Viertelliter, hiəndərhaitikh hühnerhäutig (wenn man eine "Gänsehaut" bekommt), oldərpeštə allerbeste.
- Ist das erste Glied einsilbig, dann hat die zweite Silbe einen etwas schwächeren Nebenakzent als im ersten

Falle, die übrigen Silben folgen den allgemeinen Tongesetzen;  $\dot{\times}\dot{\times}\times$ : bainžāmarə Weinfuhrleute, oaināgatər einäugiger. Mit einem zweiten sehr leichten Nebenakzent auf der letzten Silbe  $\dot{\times}\dot{\times}\times\dot{\times}$ : khrautpētizle kleiner Krautbottich, rūsbaižnle Rübenhobel (Dem.), khleaakkhərle kleiner Kleeacker.

 Ist das erste Glied dreisilbig, dann hat die vierte Silbe einen starken Nebenakzent: bidərlaiškhopf Kopf eines kleinen Widders.

### Fünfsilbige.

- 1. Das erste Glied ist zweisilbig. Die dritte Silbe trägt einen starken Nebenakzent, ein zweiter leichter kann auf die letzte Silbe fallen  $\times \times \times \times \times$ : khindərpettarin Wöchnerin, pāžnpintarə Besenbinder (Pl.).  $\times \times \times \times$ : jūgabidərle kleiner brünstiger Widder (jagen = brünften), untərkhittəle Unterkittelchen, vihišhātarle kleiner Schafhirt (vihə = Schafe).
- 2. Das erste Glied ist dreisilbig. Die vierte Silbe erhält einen sehr starken Nebenakzent, der nur wenig hinter dem Hauptakzent zurücksteht 'xxxxx: \* \*zbauvərlai\*sa\*tle\*\* Schwalbennest, bidərlai\*shearndle kleines Horn von einem jungen Widder, tsinkitslai\*smatsle Zündhölzelschächtelchen (zu mhd. mëlze).

# § 44. Dreigliedrige Zusammensetzungen.

Entweder ist das Bestimmungswort zusammengesetzt oder das Grundwort; in jedem Falle trägt ersteres den Hauptakzent, letzteres einen sehr starken Nebenakzent. Ein zweiter, schwächerer Nebenakzent kann nach Maßgabe der Silbenzahl auf das dritte Glied oder auch auf eine Nebensilbe fallen.

- $(\acute{a}+ \acute{b})+ \ddot{c}$ : praitigongebont Bräutigamgewand, intertsieharekkhle Unterziehröcklein, bossersteinacker (Flurname), taitterlaižaubm ganz allein (vgl. Lessiak, 49, luttalān).
- (á + b) + è: hoaxtsaitlaite Hochzeitleute = -gäste, baingartéstakkhe Weingartenstecken, rāfonkhērar Rauchfangkehrer, prompaingläële Branntweingläschen, noxparhommer Nachbarhammer (großer, dem ganzen Dorfe gehörender Hammer). In prästotēbmle Bremsenstallebene (Flurn.) hat die letzte Silbe einen schwachen Nebenakzent.

- $\acute{a} + (\acute{b} + c)$ : khoatprompain aus Weinkot (Bodensatz) gebrannter Schnaps, hērbištkhirtokh Herbstmarkt.
- § 45. Nomina, die mit Präfixen und Adverbien zusammengesetzt sind.
- 1. In Zusammensetzungen mit go- ruht der Hauptakzent auf dem Nomen; dem entspricht ein Steigen und Fallen des musikalischen Akzentes: golikho Glück, gopints Gedärme (zu pontso Darm, mhd. panze), gobet Wette, gopatite Gebet (Dem.), gobel Gewölbe, goliksalikh glückselig, goraxt recht, gerecht usw.
- Sonst liegt der Hauptakzent auf dem Präfix oder Adverb, der musikalische Akzent ist fallend.

ant -: omparta Antwort;

erz-: ärtspiššof Erzbischof;

un-: inkhrait Unkraut, intsifər Ungeziefer, inkhöstn Unkosten, ingətikkhə Unglück, ingüət ungut, ingəruətn ungeraten. Nur inébm uneben — nicht gut geartet und inmärikh ungebärdig (mhd. unmaere) betonen den Stamm.

ur-:  $\dot{v}rlop$  Urlaub,  $\dot{v}rhop$  Sauerteig (mhd. urhap),  $\dot{v}(r)\dot{z}la\chi tn$  Pocken (mhd. ursleht),  $\dot{v}rtl$  Urteil;

bei-: paigirtl Geldkatze (mhd. bigürtel);

hinter-: hintertoail Hinterteil;

durch-: dūrχtsiəhə Durchziehe (ein bestimmter Dachbalken);

über-: ibərpoain Überbein, ibərlinkh Querbalken;

unter-: unterpfoait Unterhemd;

ab-: ūholt abhold;

aus-: ausmornikh auswendig;

in-: inžāhu Einsehen;

an-: uənglaix ähnlich;

zu-: tswadringliz zudringlich; doch tsavridn zufrieden, weil hier eine präpositionale Verbindung vorliegt;

vor-: voaršait Vorscheit (Bestandteil eines Wagens), voarrait Vorreit, Vorspann, voarnaxtn vorgestern Abend.

Anmerkung. Wo das Nomen betont ist, liegt Ableitung vom Zeitwort vor, so in Zusammensetzungen mit ver:: verstont Verstand, vernümflikh vernünftig. Zusammensetzungen mit all-, voll- und mi/s-kommen nicht vor.

- § 46. Abweichende Betonung der zusammengesetzten Nomina.
- 1. Wenn das erste Glied nicht eine wesentliche Bestimmung des zweiten ist, sondern nur eine Verstärkung bedeutet (namentlich durch Vergleichung), dann sind beide Glieder ungefähr gleich stark betont (schwebende Betonung); leise Schwankungen kommen vor; meist liegt das erste Glied höher als das zweite (fallender musikalischer Akzent): an éntsdrûm ein Riesenstück (vgl. Detter, Deutsches Wtb. unter "Riese", Schmeller, I, 102), an ents-, häufiger a mentskhärl ein Riesenkerl (gegenüber: ¿báinkhärl Schweinkerl), maindər göttšeał meiner Gottes Seele (gegenüber: máinžał meiner Seele), maindər götstrai meiner Gottes Treu, dost mon taivlšrayt damit geschieht ihm Teufels (= ganz) recht, ärtslump Erzlump, ärtsgainar Erzgauner, khāžə-, žnea-, khraigəbais käse-, schnee-, kreideweiß, kholžbuorts kohlschwarz, vükš-, plust-, vaijerroat fuchs-, blut-, feuerrot, bokšgāt wachsgelb, miošboaiz musweich, štoainhert steinhart, aiškhaut eiskalt, tsaindiərrə zaundürr, bindəršian wunderschön, maüstoat mausetot, Ebmvol ganz voll, štokhvinster stockfinster, štundlovkh stundenlang, tauteržaubešt lauter selbst = ganz allein.

Anmerkung. Im Zusammenhange der Rede kann wohl aus rhythmischen Gründen das zweite Glied stärker betont werden als das erste, so z.B. wenn im Märchentone gesprochen wird: żnèabáisai huər schneeweiße Haare, in štökhvínštərdər nógt in stockfinsterer Nacht.

- In Zusammensetzungen, die aus syntaktischen Verbindungen hervorgegangen sind, wird häufig das ursprüngliche Betonungsverhältnis festgehalten.
  - a) Adjektiv + Substantiv.

Das Substantiv hat den Hauptakzent und auch den Hochton: mittərnóxt Mitternacht, mittərtokh Mittag, tsə mittügə zu Mittag, peažəvaint böser Feind = Teufel, hoahvraitər Hohenreuter (Flurname), proaitnokkhər Breitenacker (Flurname).

b) Genetiv + Substantiv.

Die Akzente sind wie bei a). Peatorspihl Petersbühel, žai vrānūbmt St. Frauenabend = der Abend vor dem Großfrauentag, Peatorspārkh Petersberg.

Tschinkel, Grammatik d. Gottscheer Mundart.

Ist jedoch das Grundwort einsilbig mit kurzem Vokal, dann fällt der Hauptakzent auf das Bestimmungswort: Miyéalštokh Michaelstag, Andréas-, Jükais-, Mogréatn-, Moléan-, Partlmáš-, Mértn-, grossn žai vrántokh Andreas-, Jakobs-, Margareten-, Magdalenen-, Bartholomäus-, Martins-, Großfrauentag usw. Sobald das Grundwort zweisilbig wird, erhält es den Hauptakzent: an Jukaištuge am Jakobstage, tsbiš žai vrāntagn zwischen den beiden Frauentagen (15, Aug. und 8, Sept.). haben sich auch einige echte Komposita Dieser Gruppe angeschlossen: himmltokh Himmeltag = Fronleichnamstag. vóššovkhtokh Faschingstag, khráitstokh Kreuztag, doch: an himmltuge, khraitstuge. Diese Akzentverschiebung erfolgt wohl aus rhythmischen Gründen: sobald im zweiten Teile der Akzent nicht ausklingen kann, rückt er zurück (vgl. Wilmanns, I, 414). Anders ist es bei jenen (alten) Zusammensetzungen mit -tag, wo das Kompositum als Einheit gefühlt wird; diese folgen den allgemeinen Betonungsgesetzen. So die Namen der Wochentage: żintokh Sonntag, in žintogu am Sonntag, mantokh Montag, mantogeš Montags, ertokh Dienstag (mhd. ertac), ertogo (Pl.) usw. Vgl. auch: khōrvráitokh Karfreitag, an khörvráitoga am Karfreitag, an pfinkistmántoga am Pfingstmontag, vrasmántokh Freß- = Faschingsmontag, šaisértokh Scheiß- = Faschingsdienstag, pravklmittoy Aschermittwoch (der Mittwoch, an dem man pranklt = darbt).

Selbst bei solchen syntaktischen Verbindungen, bei denen die Verschmelzung zu einem Kompositum noch nicht erfolgt ist, kann sich das erste Glied nach Art der wirklichen Komposita dem zweiten ganz unterordnen: sein Zeitausmaß wird stark verkürzt, es trägt nur einen schwachen Nebenakzent: dar bàisə žintokh der weiße Sonntag, Lòagar pārkh Lager Berg, 's bàitə löx das weite Loch (Flurname), pai bàitn löxxə beim ..., dai miəžigə grüəbə die moosige Grube (Flurname), də miətər götiš die Mutter Gottes, dər viətər inžər das Vaterunser usw.

3. Der Hauptakzent wird aus rhythmischen Gründen vom Anfang des Wortes gegen die Mitte gerückt; damit auch der Hochton: pormhärttsikh barmherzig, opšäilix abscheulich, drittshäubm dritthalben; doch: drittshäubm tökh dritthalben Tag.

§ 47. Ortsnamen.

 Der Hauptakzent und der Hochton ruht auf dem Bestimmungsworte:

-bach: Liəmpox Lichtenbach, Žbuərtsn- Schwarzen-, Öttər-Otter-, Tiəfmpox Tiefenbach.

-berg: Piəx- Buch-, Buərm- Warm-, Hintər- Hinter-, Hoarnpārkh Hornberg.

-bühel: Tonts- Tanz-, Žlaytpihl Schlechtbühel.

-dorf: Khottsn-Katzen-, Khummer-Kummer-, Bindis-Windisch-, Khearn-Kern-, Khlin-Klin-, Mitterdoarf Mitterdorf.

-feld: Huəžn-, Khroppfm-, Lievott Hasen-, Grafen-, Lienfeld.

-grund: Remmərgrunt Römergrund (= Rabengrund).

-lag (slov. log Wald): Aut- oder Ober- Alt- oder Ober-, Unterlag.

-riegel:  $Ramp\check{s}$ - oder  $Rant\check{s}rigl$  Ramsriegel, Prearigl Pröribel (durch Dissimilation und volksetym. Anlehnung an rigl = kleine Anhöhe aus der im Urbar v. J. 1574 belegten Form Prelibl).

-tal: Rain-, Ebm-, Tiofm-, Nessettot, Nestot Rein-, Eben-, Tiefen-, Nesseltal.

-stein: Pokhštoain Bockstein.

-skril (slov.  $\delta kril$  Schiefer-, Steinplatte):  $\ddot{O}b\bar{\sigma}r$ -,  $\dot{U}nt\bar{\sigma}r\delta kril$  Ober-, Unterskril.

- 2. Der Haupt- und Hochton liegt auf dem Grundwort.
- a) Zusammensetzungen mit ver-: Vərdreng Verdreng, Vərderb Verderb, Vərnekkə Hohenegg (die mundartliche Form ist wohl auf Voarnekk» [Dat.] vor dem Eck zurückzuführen).
- b) Das ursprüngliche Betonungsverhältnis syntaktischer Verbindungen ist festgehalten: Raixnägə Reichenau, Taitsägə Deutschau, Tiəfmraitər Tiefenreuter, Roatn-Roten-, Baisnštoain Weißenstein, Špərēbm Sporeben (= des Bayers Eben, 1574 urkundlich "Payrs-Eben"), Mittnbott Mittenwald.

Anmerkung. Auch Možbółt und Možmółt Mooswald betont das Grundwort gegenüber Hóarnbolt Hornwald (Gegendname). — Es seien hier auch einige Ortsnamen slovenischer Herkunft angeführt, in denen der Hauptakzent nicht auf der ersten Silbe ruht, sondern wo die ursprüngliche Betonung bewahrt ist: Morobits und Morovits Morobitz (aus slov. borovec Föhre), Mrägo Mrauen (slov. Moráva), Moššo Tschermoschnitz (slov. Čermóšnice).

### § 48. Zahlwort.

Beim Zählen werden immer die Einer betont. Im übrigen gilt folgendes. Die Zahlen von 11—19 und die Zehner 20, 30 usw. werden nicht mehr als Komposita gefühlt, sie folgen daher den Tongesetzen der einfachen Wörter. Bei den übrigen Zahlen von 21—99, den Hundertern und den Tausendern ist das zweite Glied etwas stärker betont; in attributiver Stellung kommt ihm das erste Glied an Stärke sehr nahe, oft fast gleich: dräindräisikh mänder 33 Männer gegenüber: dräindräisikh.

Die übrigen Zahlen von 100 aufwärts betonen in attributiver Stellung die Einer (das Mittelglied), falls keine Einer da sind, die Zehner (das Endglied), sonst in der Regel das letzte Glied: žibmhundərtóxtintsböntsikh räbm 728 Reben gegenüber: žibmhundərtöxtintsböntsikh; tsbiantáiužntdraihundərtnáintsikh näiglə 2390 Nägel.

Das Gleiche gilt für die Ordnungszahlen. Bei den Wiederholungszahlen wird beim Zählen das Zahlwort betont: óain bàkh ein Weg = einmal, tsbían bàgə oder vèrtə zweimal (zu mhd. vart), ebenso, wenn ein Nachdruck darauf liegt, sonst das Substantiv: a bákh, drai bágə, vértə dreimal usw.

Bei den Gattungszahlen auf -lei wird beim Zählen und in attributiver Stellung das Zahlwort betont, sonst -lei: dráidarlòaia báin dreierlei Wein gegenüber: dràidarlóaia.

# § 49. Zusammengesetzte Adverbia.

1. Der erste Teil hat den Hauptton bei denen, die zusammengesetzt sind mit:

-wärts: taubartš talwärts = abwärts, vir- vor-, hintrrück-, aifbartš aufwärts.

-her: tsühar herzu, virhar hervor, aühar herauf, aüsar heraus, innar herein, ühar herab, ümmar herum.

-hin:  $ts\vec{u}h(i)n$  hinzu,  $v\hat{t}rh(i)n$  hinfür, aiuh(i)n hinauf, aius(i)n hinaus,  $\bar{u}h(i)n$  hinab, innin hinein, immin hinüber. Dieser Gruppe schließt sich  $hintər\hat{z}i$ ,  $hintər\hat{z}(i)n$ , hintrižn zurück (aus \*hinter-sich) an.

-baß: tsúhnpòs etwas weiter hinzu, úmminpòs etwas weiter hinüber.

Außerdem gehören hierher: ibərmoarn übermorgen, voargeštər vorgestern, aužo also, židərmon, žaitəmon seither (mhd. sider, sit mit dem Dativ des Dem.-Pron.), ibərhapit, ibərhaps überhaupt u. a.

- 2. Sonst wird in der Regel der zweite Teil stärker betont, falls nicht ein besonderer Nachdruck auf dem ersten liegt.
- a) Adv. (Präp.) + Adv. (Präp.): hindű dahin, hindőrt dorthin, duhin dahin, dorthin dorthin, hardű herda, haraús heraus = der Länge nach her, hinaús hinaus = der Länge nach hin, har, hin baitar her-, hin weiter, har-, hin vir her, hin vorüber, voaraús voraus (doch vóaraús in der Bedeutung "zumal"), vərpai vorbei, hintnnox hinten nach, dərnox darnach, dərmitə damit, druənə daran, drauf darauf, drim darum, dərpai dabei, inkegn entgegen, ümažišt, mažišt umsonst.
- b) Präp. + Nomen (Pron.): tsəvlais zufleiß, paitsaitn frühzeitig, intərbägəš unterwegs, intərtügəš untertags, tsəgüətn zu gutem (z. g. haben = zu fordern haben), vərgüət für gut (z. B. haben = zufrieden sein), vərüngüət für ungut, minondər mit einander, tsənondər zu einander, zusammen, vərnondər auseinander, ibrol überall, antsboai entzwei, tsəgrünt zugrunde, tsniytain zunichte = schlimm, amäršt zuerst, aftešt zuletzt.
- c) Artikel + Nomen: šmoargaiš des Morgens, šūbaiš des Abends.
- d) Nomen + Adv. (Präp.): gruədaüs geradeaus, juəraüs, -in jahraus, -ein, dešpāgn deswegen.
- e) Die mit a-, at zusammengesetzten Adverbia: ahant, ahatt, ahaut dort, atean zuvor, vor kurzem, atin drinnen, ahin fort, ahoaime daheim, avoar draußen, atimmin dort drüben usw.
- f) Einige andere: geantošbāgoš unterwegs ("gehendes Weges"), haintigntūgoš heutigentags.
  - § 50. Verbum.
- 1. Die von einem zusammengesetzten Nomen abgeleiteten Zeitwörter folgen der Betonung dieser Wörter: hérbargn herbergen, taubazn tagwerken, bölfortn wallfahrten, gimmaztn ohnmächtig werden (aus mhd. \*ge-un-mehten), ompartn antworten.
- 2. Die mit den Präfixen be-, ent-, er-, ge-, ver-, zerzusammengesetzten Zeitwörter betonen den Stamm: pəhautn aufbewahren, požlūgn beschlagen, interbm enterben, impiətn

entbieten, impfongon empfangen, doržlūgu erschlagen, dorploaizu erbleichen, gotraiuon getrauen, ži govūhu sich fangen — Feuer fangen, vordraisu verdrießen, vorlābu erlauben, tsopraštu zerbrechen (mhd. zebrēsten).

3. Von den mit selbständigen Adverbien zusammengesetzten Zeitwörtern sind die mit "hinter" zusammengesetzten untrennbar; das Zeitwort hat den Hauptakzent: (h)interluesn hinterlassen.

Alle übrigen sind entweder immer trennbar, oder sie sind bald trennbar, bald untrennbar.

- A. Immer trennbar sind die Zusammensetzungen mit:  $\bar{u}b$  ab,  $u\ni n$  an,  $ai\iota f$  auf,  $ai\iota s$  aus, pai bei, in ein, hoaim heim,  $h\bar{a}r$ , hin her, hin und deren Zusammensetzungen (siehe oben S. 68 f.), mit mit,  $no\chi$  nach,  $nid\ni r$  nieder, voar vor, bekh weg,  $tsu\ni zu$ , inkegn entgegen,  $bid\ni r$  wieder, antsboai entzwei,  $hint\ni r\ni n$  zurück,  $ts\ni nond\ni r$  zusammen u. a. Das Adverb steht entweder vor dem Verbum (mit diesem zu einem Worte vereinigt) oder nach ihm.
- a) Vor dem Verbum steht es im Inf. und im Part. Präs. und Perf. Dann hat in der Regel das Verbum einen etwas stärkeren und höheren Ton; das Adv. hat einen starken Nebenakzent, der oft dem Hauptakzent nahekommt: μέπαίαπ abschneiden, αὐfmοχχν aufmachen, μετέdign abledigen = losmachen, μεπέσμα anlegen = ankleiden, hoaimgeante heimgehend, αὐfgeštean aufgestanden, nɨdərgevot niedergefallen usw.

Oft ist der Unterschied fast unmerklich, namentlich wenn das Adv. höher liegt (z. B. bei fallendem Satzton), was ihm auch den Anschein größerer Stärke verleiht, da Tonstärke und Tonhöhe sonst einander in der Regel entsprechen. Besonders beim Inf. mit "zu" und beim Part. Perf., wo zu- und ge- zwischen beide Teile treten, sind die beiden Akzente oft gleich stark: intsəkhäfm einzukaufen, austsəgābm auszugeben, tsənondərgəvoð zusammengefallen, ahingəritin fortgeritten.

Ein starker Nachdruck verschafft natürlich dem Adverb einen stärkeren Akzent und eine höhere Tonlage: di möst άἰτρποχχη et τεὑποχχη du mußt aufmachen, nicht zumachen.

Auch im Imperativ steht das Adv. in der Regel vor dem Verbum. Der Haupt- und Hochton ruht bei fallendem Satzakzent auf dem Adv.: békkea geh weg! áúfštea steh auf! Bei steigendem auf dem Verbum: nidəržittsət setzt euch nieder! hintəržin jūg'n jag ihn zurück! Doch können die Akzente auch gleich stark sein. — Hinter das Verbum tritt das Adv. nur, wenn durch Voranstellung irgend eines Wortes Inversion eintritt; das Adv. hat den Haupt- und Hochton: dù hev ûən du fang an! òttər gea hóaim dann geh heim! nùə lūf mon nóx nun lauf ihm nach! žò heart áúf so hört auf!

Anmerkung. Beachte die Wirkung des Rhythmus: gèa lai géa hòaim geh nur geh heim! nuo lai gea hòaim nun geh nur heim!

b) Sonst steht das Adv. hinter dem Verbum; es trägt den Haupt- und Hochton: i žnaid úb ich schneide ab, ar hèvət úən er fängt an, ži šteanait auf sie stünde auf, žai pölt ausar sie werfen heraus, biər vuərn ahin wir fahren fort, i hokh bekh ich hacke weg usw.

Anmerkung. Auch die mit einem Nomen zusammengesetzten Zeitwörter sind immer trennbar. Steht das Nomen voran, dann sind die Akzente ungefähr gleich stark, steht es hinter dem Verbum, dann trägt es den Hauptakzent: lösprazzv lossprechen, übozt gåbm acht geben; ar gåit übozt er gibt acht.

- B. Bald trennbar, bald nicht sind die Zusammensetzungen mit dürz durch, iber über, imme um, inter unter.
- a) Für den ersten Fall gilt das unter A. Gesagte mit der Einschränkung, daß bei vorangehendem Adv. die beiden Akzente in der Regel ungefähr gleich stark sind; doch bei fallendem Satzakzente überwiegt der erste, bei steigendem der zweite: dürzgean durchgehen, ibərgroaitl übersteigen, imməraitn herumreiten, umwerfen, intərproaitn unterbreiten, dürziliəfintə durchschliefend, imməgəvol umgefallen, dürztsə-stazzn durchzustechen; intərhūbət haltet darunter, ibərsprin springe über! Nachgestelltes Adv. hat immer den Hauptakzent: nidə hēv ibər nun hebe darüber, ottər štea intər dann stehe unter, 's prištət dürz es bricht durch, 's geat ibər es geht über, ar pringət'n immə er bringt ihn um.

Anmerkung. Beachte die Wirkung des Rhythmus: hub lai hub unter halte, nur halte darunter, nue lai hub unter nun halte nur darunter, nue hub unter.

b) Bei den untrennbaren Zusammensetzungen hat immer das Verbum den Haupt- und Hochton. Von Zusammensetzungen mit důry kenne ich nur ein Part. důrytříbm neben důrygətříbm durchtrieben, schlau; ibərmán über die Grenze mähen, holtsn... holzen, ar ibəržihət's er übersieht es, ibərvrassn überfressen — übermütig, 's ibərkhimt mi es überkommt, überwältigt mich, imriərn (auch mriərn) umrühren — um die Erdäpfel Erdhäufchen machen, intərlegn unterlegen u. a.

### § 51. Sprechtakte.

Im allgemeinen gilt das bei Sievers, 232 ff. und Luick, 47 ff. Gesagte. Folgendes sei besonders hervorgehoben.

Da der Ma. nicht sonderlich starke dynamische Akzente eigen sind, ist auch im allgemeinen der Stärkeunterschied der einzelnen Takte untereinander nicht so groß wie z.B. in md. oder ndd. Maa.: bûðs hot ər | prûxt was habt ihr gebracht? a žákhle | tírkišn | bóaittsə 'ni | prûxt ein Säcklein türkischen Weizen habe ich gebracht; bénnə | géašti | úmmin wann gehst du hinüber? in žúntogn | vríð 'n i | miðt tsə | géan Sonntag früh habe ich die Absicht zu gehen; b die gə | špénšt die | héllisər | die o du Gespenst, du höllisches, du!

Wie beim einzelnen Worte eine Silbe nicht ein allzugroßes Übergewicht auf Kosten der übrigen erhält, so ist das auch bei den Sprechtakten der Fall. Infolgedessen kommt es weniger leicht vor, daß durch einen starken Satzakzent mehrere selbständige Takte zu einem zusammengefaßt werden. Aber nichtsdestoweniger finden sich ab und zu Takte von beträchtlicher Länge, und zwar besonders bei raschem Tempo. Je schneller die Rede, desto größer die Silbenzahl der Takte: bén ar bərt hübm gə | riəfm wann er gerufen haben wird; bén dii di hiəst hiət gə | märt wenn du dich gemeldet hättest; bai di ahin | bärst ban gərittn weil du fortgeritten wärest. Auch der Rhythmus wirkt bestimmend: ö dii khimməst | póld'in's | báusnarlont | dű o, du kommst bald ins Land der Maulwürfe, du (unter die Erde)! ö náintsikh khāfmos | méarlain o neunzig Kaufmaß (Scheffel) Möhren! (Ausruf des Erstaunens.)

Auch der Gedanken- und Stimmungsgehalt eines Satzes führt manchmal zu längeren Takten. Ist die Rede ruhig, aber nachdrücklich, dann ist sie mehr gegliedert, die Takte sind kleiner: uənhé vət a bákh | iər péadə fangt ihr beide einmal an! Je lebhafter, erregter, leidenschaftlicher und infolgedessen

auch schneller die Rede ist, desto weniger gegliedert ist sie, desto länger sind die Takte. So bildet der vorige Satz, in erregtem, drohendem Tone gesprochen, einen einzigen Takt mit einem sehr starken Akzent auf der ersten Silbe. nies mas i tàibar virt hin | žain vor tsóarn nun muß ich doch gleich hin sein vor Zorn! besteht bloß aus zwei Takten.

Schließlich hängt die Länge der Takte auch ab von der Stellung der Satzteile. Vgl. den Satz: hin gib át tain dan gúldn gib dem Vater diesen Gulden hin! mit: hin gi(b) | dan gúldn | áttain oder dan gúldn gib | áttain | hin.

Die Frage nach dem Vorkommen der einzelnen Taktarten (steigend, fallend, steigend-fallend) läßt sich ohne eine genaue Untersuchung nicht beantworten. Es scheint, daß in ruhiger Rede die fallenden Takte vorherrschen, in erregter die steigenden.

Erwähnt sei noch, daß Nebenakzente im Takte vielfach verloren gehen, wenn sie neben stärkere Akzente zu stehen kommen. Damit ändert sich zuweilen die lautliche Form. 6tt3: 6tt3 tüga alle Tage, da štúbmtir die Stubentür: da štúmtir 'št öffm die Stubentür ist offen. i bart ich werde: i 'pt in žúgn ich werde ihnen sagen u. a.

#### Satzakzent.

# § 52. Allgemeines.

Der Satzakzent unterliegt ungemein vielen Schwankungen. Der Inhalt, die Stellung der Satzteile, die Stimmung, die Individualität des Sprechenden und noch manches andere bewirken eine Mannigfaltigkeit, die es schwer macht, auf Grund der bisherigen Arbeiten und mit den heutigen Mitteln für irgend eine Ma. eine erschöpfende Darstellung zu geben. Ich muß mich deshalb begnügen, die Haupttypen mit den auffälligsten Abweichungen zu beschreiben. Absolute Messungen des dynamischen Akzentes konnte ich keine machen. Für den musikalischen Akzent habe ich in vielen Fällen die charakteristischen Intervalle nach dem gebräuchlichen Notensystem angegeben, in allen Fällen aber habe ich die Bewegung des Akzentes möglichst genau beschrieben.

Auch beim Satzakzent herrscht im allgemeinen ein gewisser Parallelismus zwischen dem dynamischen und dem musikalischen Akzent: der stärker betonten Silbe entspricht eine höhere, der minder betonten eine tiefere Tonlage. Demnach entsprechen auch die Bewegungslinien einander im ganzen und großen. Doch kommen Abweichungen vor: die höchste Note fällt oft gerade auf eine schwach betonte Silbe und einem Sinken des dynamischen Akzentes steht ein Steigen des musikalischen gegenüber.

An und für sich kann (abgesehen von gewissen Formwörtern) jedes Wort im Satze nachdrücklich hervorgehoben werden, es kann den Haupt- und Hochton haben, z. B. in dem Satze: inžor atte hot haint af'm khirtogo a šian roš gokhāfot unser Vater hat heute auf dem Markte ein schönes Pferd gekauft. Damit ändert sich natürlich jedesmal die Bewegungslinie; ebenso, wenn das am stärksten betonte Wort seine Stellung ändert: i gi(b) mon do hāgo ét ich gebe ihm die Haue nicht, wird mit steigendem Akzent gesprochen, dagegen ét gib i mon do hāgo mit fallendem; háint khint ar heute kommt er, hat fallenden, ar khint háint steigenden Akzent.

Davon muß man natürlich absehen, wenn es gilt, die Gesetze des "ideellen Satzakzentes" festzustellen, "die dem Satze als solchem zukommen" (Sievers, 243). Und noch ein Drittes ist zu beachten, bevor wir an den Satzakzent selbst herantreten: das Tonverhältnis der einzelnen Satzteile zu einander, so weit sich dies mit Ausschaltung des Satzakzentes feststellen läßt. Das ist nun freilich oft mit Schwierigkeiten verbunden. Da es die Akzente der natürlichen Rede zu erforschen gilt, muß man davon ausgehen und da gibt es keine Äußerung ohne Satzakzent. Man kann also nur trachten, einerseits Fälle ausfindig zu machen, in denen die zu untersuchenden Satzteile möglichst wenig vom Satzakzente (SA.) beeinflußt werden, anderseits an vielen und verschiedenartigen Beispielen zunächst den Einfluß des Satzakzentes festzustellen und ihn dann auszuschalten.

§ 53. Verhältnis der einzelnen Satzteile zu einander.

Behaghel stellt (Grundriß I, 682 f.) für den heutigen dynamischen Satzakzent der Schriftsprache die allgemeine Regel auf: "Zwei Wörter werden gleich stark betont, wenn beide

für den Hörenden von gleicher Bedeutung sind; sie werden gewöhnlich — es ist das keine unbedingte Notwendigkeit — verschieden betont, wenn dies nicht der Fall ist." Im allgemeinen hat dieses Gesetz auch für unsere Ma. Geltung, wenn auch im einzelnen Abweichungen vorkommen. So ist also das Neue stärker betont als das Bekannte, das Unerwartete stärker als das Erwartete, der Artikel schwächer als das Nomen, das Hilfszeitwort schwächer als das eigentliche Zeitwort usw.

Im einzelnen sei folgendes festgestellt. Hierbei gilt für den musikalischen Akzent das Gleiche wie für den dynamischen, wenn nichts anderes bemerkt ist. — Subjekt und Prädikat kommen hier nicht in Betracht, da sie die vorzüglichsten Träger des SA. sind.

- 1. Artikel und Präposition sind stets proklitisch; daher ihre geschwächte Lautform. Die Ma. kennt kein von mir, zu dir u. ä., es heißt immer von mir, tso dir . Infolgedessen haben Adv. und Präp. eine verschiedene Form: tsuo tso zu, auf af auf, aus as aus, voar vor, vor vor, vir vor für, unter inter unter u. a.
- 2. Das persönliche Fürwort ist neben dem Zeitwort (als Subj. und Obj.) in der Regel pro- oder enklitisch: i žlúg'n ich schlage ihn, a(r) bört-ti er wird dich, hót-ti 's hat es dich usw. Doch aus rhythmischen Gründen kann es einen Nebenakzent erhalten: žì hot prúzt neben ži 't prúzt sie hat gebracht; àr 't žə gəkhriəgn er hat sie gescholten. In: ar 't žài gəkhriəgn hat žai (sie) die Bedeutung "sein Weib", deshalb der Nachdruck.
- 3. Das hinweisende Fürwort ist, falls nicht ein besonderer Nachdruck darauf liegt, gleichfalls schwächer betont als das Beziehungswort, trägt aber meist einen Nebenakzent (NA.): där ökkhor dieser Acker, atin dan häüzə in diesem Hause, dämons bäip dieses (Mannes) Weib. Es ist dies erklärlich, denn in der mündlichen Rede tritt ja die Gebärde helfend hinzu.
- 4. Das besitzanzeigende Fürwort ist, wenn nicht ein Nachdruck darauf liegt, proklitisch: inž'r\_átte (dreisilbig!) unser Vater, dain húðt dein Hut, aiðr vettðr euer Vetter (Onkel), dóš(t) main háúð das ist mein Haus.

5. Das Grundzahlwort ist schwächer betont als das Beziehungswort: vìərtsain tügə 14 Tage, tsbian émpər zwei Eimer, drai khráitsarə drei Kreuzer, di háilign drai khénigə die hl. drei Könige.

Sobald aber ein substantivisches Attribut hinzutritt, erhält aus rhythmischen Gründen das Zahlwort den Hauptakzent (HA.), ein zweiter HA. ruht auf dem Attribut: tsbian empər báin zwei Eimer Wein, vémf khūfmos hábər fünf Kaufmaß Hafer, tséhn šaff lain bóssər zehn Schaffe Wasser. Das Ordnungszahlwort kommt hingegen in der Regel dem Beziehungsworte an Stärke nahe oder gleich: dan årštn tókh den ersten Tag, dos náintə júər das neunte Jahr; mit Verschiebung des Akzentes: dar drittə littər báin der dritte Liter Wein u. ä.

### 6. Attribut + Beziehungswort.

Liegt kein Nachdruck auf dem Attr., dann ist das Beziehungswort stärker betont; das Attr. hat einen NA. Besonders leicht ist dieser in ständigen oder häufigen Verbindungen wie: quotai nort gute Nacht, ziosos khraut sußes Kraut, i khāf dər a šian hidərle ich kaufe dir ein schönes Tüchlein; vgl. auch Zusammensetzungen wie aut-atte Großvater, aut-ámmo Großmutter u. a. — Aber auch sonst ist der NA. nicht sehr stark: an uerms baible ein armes Weibchen. Öttərpoyyar hatar Otterbacher Hirt, Zeabar d' akkhər Brunnseer Acker, Meztar puedarle Mösler Bader, Gaspars vetterle Kaspars (Hausname) Onkelchen (Bezeichnung einer bestimmten Person), Learars Ton Lehrers Anton usw. Dieses Tonverhältnis hat sich so befestigt, daß bei nachgestelltem Attribut dieses und nicht das Beziehungswort den HA. hat: der pforra(r) von Néstol = Nestlar pfórrar der Pfarrer von Nesseltal, der tearar von Mezt der Lehrer von Mösel. - Liegt ein Nachdruck auf dem Attribut, dann wird es so stark betont wie das Beziehungswort oder auch stärker: a pråver mon ein braver Mann, ar't son baises huer er hat schon weißes Haar, a kháutai nòyt eine kalte Nacht.

 Der Zuname ist stärker betont als der Vorname, der Name stärker als der Titel: Mìχχl Štərbénts Michael Sterbenz, Jöhan Mile Johann Mile, der learar Rom der Lehrer Rom. 8. Das Objekt ist stärker betont als das Verbum oder Adj., von dem es abhängt, wenn jeder Nachdruck, jede Voraussetzung fehlt. Das zur Umschreibung dienende tien tun, gābm geben tritt stark hinter dem Obj. zurück: žnáidn tint žai schneiden tun sie; ar tit šráibm er schreibt; in štáb tien den Staub tun = sich aus dem Staube machen, a šrai tien einen Schrei machen, a bātšn gābm eine Ohrfeige geben usw.

Ebenso die Zeitwörter bleiben, gehen, lernen, dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, lassen und haben: i plai(b) lign ich bleibe liegen, púodn gean baden gehen, ži geat im bóssor sie geht um Wasser, žlūfm tuosn schlafen lassen, i bil assn ich will essen, i hon gaut ich habe Geld usw.

Weiters die Zeitwörter, die ein Anfangen oder Aufhören bedeuten: 's hēvət uən tsə rāgu es fängt an zu regnen, aufhearn tsə rearn aufhören zu weinen. Das Hilfszeitwort ist pro- oder enklitisch: i bərt gean ich werde gehen, ar 't gəhöltsət er hat geholzt.

Auch sonst ist das Obj. stärker betont, z. B. earpflə grūlm Erdäpfel graben, mɨlɨx žlūgn Milch schlagen, tsə jaiźn khöχχn das Mittagessen kochen, af 'n Fronts buərtn auf den Franz warten u. ä.

Dabei ist das Akkusativ-Obj. in der Regel stärker betont als das im Dativ: in hüntə a štoain uənpöl dem Hunde einen Stein (an)werfen, in röššə in žbonts ūžnaidn dem Pferde den Schwanz abschneiden, də tsigainarə 'nt žmidlain a žbain gəstöl die Zigeuner haben dem Schmiede (Demin.) ein Schwein gestohlen. Steht das Objekt hinter dem Verbum, dann ist es immer betont: ar driššət boaittsə er drischt Weizen, žai khliəbmt hölts sie klieben Holz, dū trinkhət bossər da trinket Wasser.

Im Zusammenhange der Rede, durch einen Nachdruck oder in der Emphase kann der HA. auch auf dem Verb oder Adj. ruhen: in tearar völgn dem Lehrer gehorchen, göttain härn dönkhpuər žain Gott, dem Herrn, dankbar sein, attain hintəržnrēdn dem Vater widersprechen; oder die Akzente sind ungefähr gleich: in pförrar 's räxt dem Pfarrer ist es recht, a hiənte 't ar gəštöl ein Huhn hat er gestohlen.

 Das Adverb wird in der Regel stärker betont als das Verb oder Adj.

- a) Ort: ahoaimə plaibm daheim bleiben, äf 'n pärkh gean auf den Berg gehen, as dər šisst assn aus der Schüssel essen, atin štuədt žlūfm im Stadel schlafen.
- b) Zeit: ar khint moargn er kommt morgen, drai bāgə 't ar gəriəfm dreimal hat er gerufen, pai dər noxt gean in der Nacht gehen, dan gontsn tokh möstn den ganzen Tag Most machen.
- c) Weise: pohentar tāfm schneller laufen, mit vrāidn gean i mit Freuden gehe ich, vaintlain tsoarnikh sehr zornig.
- d) Grund: as tsoarn tien aus Zorn tun, mit a štūbə žlūgu mit einem Stabe schlagen.

Ab und zu liegt der stärkere Akzent auf dem Verb oder Adj.: vriə áufstean früh aufstehen, vlaisikh úərbaitn fleißig arbeiten, vaintlain plóaiz išt ar sehr blaß ist er u. ä., wenn gar kein Nachdruck auf dem Adv. liegt.

- 10. Bei zwei gleichartigen Adverbien ist das zweite in der Regel bedeutend stärker betont als das erste.
- a) Ort: dört pai tiššə dort beim Tische, augn an pārgə den Berg hinauf, ausn pai vanštər zum Fenster hinaus. Das wichtigere der beiden Adverbien steht in der Regel an zweiter Stelle; geht es einmal voraus, so trägt es auch den stärkeren Ton, z. B. atin a šráin' avoar in dər štübm in einem Schreine draußen in der Stube.
- b) Zeit: haitə moarn heute morgen, moarn vriə morgen früh, in žintogu šūbais am Sonntag Abend, haint tsə mittūgə heute zu Mittag, veartn tsə bainoxtn voriges Jahr zu Weihnachten.
- c) Weise: śian łoukšom schön langsam, a pēze pohentar etwas schneller.
- 11. Bei zwei durch "und" (int, in, otter) verbundenen gleichartigen Satzteilen wird in der Regel der zweite etwas stärker betont: vloais in(t) khnellain Fleisch und Knödel, haint in moarn heute und morgen, assn int trinkhn essen und trinken, mon in baip Mann und Weib, atte otter ammo Vater und Mutter.

### Der eigentliche Satzakzent.

§ 54. Allgemeines.

Ich gehe, wo es nur angeht, von der einfachsten Satzform aus. Der Satz steht, soweit dies möglich ist, außerhalb jedes Zusammenhanges. Subj. und Präd. treten als gleichwertige und als gleich neue Begriffe auf. Sätze, in denen nach den früheren Darlegungen gewissen Satzteilen schon an und für sich eine besondere Betonung zukommt, verlangen eine eigene Beurteilung, z. B. Aussagesätze mit einem persönlichen Fürwort als Subjekt.

Es sei noch betont, daß in der lebendigen Rede der Blick, der Klang der Stimme, die Gebärde u. a. keine unwesentliche Rolle spielt. Oft erhält ein Satz ohne Änderung des Satzakzentes durch das Mitwirken eines dieser Faktoren eine ganz andere Bedeutung. Von solchen Fällen muß gleichfalls abgesehen werden.

Deutlicher als durch den dynamischen Akzent sind die verschiedenen Arten der Rede durch den musikalischen Akzent gekennzeichnet. Da dieser immer scharf hervortritt und in der Regel jeden Zweifel ausschließt, auch dort, wo der dynamische Akzent wenig ausgeprägt ist, so gehe ich davon aus. Der dynamische stimmt in seiner Bewegung damit im ganzen und großen überein. Wo dies nicht der Fall ist, wird es besonders bemerkt.

### Einfacher Satz.

### Aussagesätze.

Es gibt zwei Hauptarten des Aussagesatzes: den mit absteigender (fallender) und den mit aufsteigender Betonung; ersterer hat den Charakter des Abgeschlossenen, letzterer den des Unabgeschlossenen (vgl. Behaghel, Grundriß I, 682).

- I. Der Aussagesatz mit absteigender Be-\$ 55. tonung.
- 1. Die Form der ruhigen, gleichgültigen und beziehungslosen Aussage, wo der Sprecher nichts mehr hinzuzufügen hat, auch in Gedanken nicht: der khittl ist ts'rissn der Kittel ist zerrissen, der strikk ist hin der Strick ist hin, atte 'st khām der Vater ist gekommen (f c).1)

<sup>1)</sup> Die Noten beziehen sich auf die fett gedruckten Laute.

Charakteristisch für diesen Fall ist, soweit sich der Sprechton durch Noten ausdrücken läßt, ein bestimmtes Intervall zwischen den zwei am stärksten betonten Gliedern des Satzes: Subi. und Präd. im einfachen nackten Satze. - im Satze, der aus einem einzigen Worte besteht, zwischen zwei Silben oder den beiden Gipfeln einer Silbe. Dieses Intervall schwankt nun allerdings ein wenig, da (abgesehen von dem Einflusse der Silbenzahl) schon den einzelnen Vokalen nicht die ganz gleiche Tonhöhe zukommt. Doch ist bei nur geringem Unterschiede der dynamischen Akzente der beiden Träger des Intervalles - der erste hat immer ein leichtes Übergewicht — das Intervall ungefähr eine Quart. seltener eine Terz oder Quint: letzteres namentlich dann. wenn das erste Glied etwas stärker betont wird: a buan 'st innar ein Wagen ist herein (e c), der žmit ist du der Schmied ist da (q c). In den meisten Fällen habe ich eine Quart feststellen können. Charakteristisch ist ferner der Schluß des Satzes: er ist immer fallend. Die Stimme sinkt ungefähr eine Sext bis Oktave unter die höchstliegende Silbe im Satze. Und wenn sich auch die Größe dieses Intervalles oft nicht genau bestimmen läßt, da die Stimme meist allmählich verklingt, ein Sinken derselben ist immer deutlich wahrzunehmen.

Die unbetonten und nebentonigen Silben liegen entsprechend tiefer als die beiden höchstbetonten Silben des Satzes. Beginnt also der Satz mit einer unbetonten oder nebentonigen Silbe, so setzt die Stimme tief ein, um rasch bis zur höchsten Note im Satze emporzusteigen. Setzt der Satz gleich mit der starktonigen Silbe und dementsprechend hoch ein, dann wird diese mit steigendem Akzente gesprochen.

Eine im Anfange rasch ansteigende und am Schlusse stark fallende Linie mit einem höheren und einem niedrigeren Gipfel wäre also die bildliche Darstellung dieser Art von Aussage: ///

Was für die gerade Wortstellung gilt, gilt auch für die invertierte: nie šteat d' ūre nun steht die Uhr, nie vueret Tone nun fährt Anton usw

Dasselbe gilt weiters auch für längere Sätze und auch dann, wenn nicht gerade Subj. und Präd. die Träger der

beiden höchsten Noten sind. Im Satze: žai viərnt hāt hoatm sie führen Heu heim — sind "Heu" und "heim" die Träger des Intervalles (hier eine Terz). Gegen das Ende des Satzes zu tritt die Melodie deutlich hervor.

Diese Art der Aussage ist verhältnismäßig nicht häufig, denn es trifft nicht oft zu, daß ein Gedanke ohne jede Beziehung und ohne jede Anteilnahme gesprochen wird. Beim geringsten Nachdruck oder dem leisesten Gefühlsgehalt aber erfährt der Akzent, vor allem der musikalische, eine Veränderung. Eine Fülle von Tonfiguren ist damit gegeben, deren Beschreibung und feste Abgrenzung die größten Schwierigkeiten bietet. Im allgemeinen gilt: eine Steigerung des Nachdruckes oder der Gefühlsenergie hat eine Steigerung des Akzentes zur Folge, eine Herabsetzung bewirkt das Gegenteil.

2. Es liegt ein Nachdruck auf dem ersten Gliede. Bei starker Betonung des ersten Gliedes steigt Atemdruck und Tonhöhe; zugleich damit sinkt gewöhnlich das zweite Glied, so daß sehr große Intervalle entstehen können: von der Quint bis zur Oktave, ja selbst darüber. Der dynamische Akzent der beiden Glieder verhält sich wie 2:1, 3:1 und darüber. Im Satze: Mittse šikkhət Mariechen schickt — sind die Intervalle g c, a c, b c, b B und selbst darüber möglich, je nach dem Nachdrucke, der auf dem Subj. liegt. Ebenso in: do khettin 'št goprošin die Kette ist gebrochen, do tūgolo rinnət das Lägel rinnt, do rindər geant die Rinder gehen (kommen) usw.

Bei Umkehrung der Glieder erhält der Satz eine andere Bedeutung, aber die Akzente bleiben dieselben: nie geant de rinder nun..., anäst assnt de mander jetzt essen die Männer, otter khrieget atte dann schilt der Vater.

Ebenso gut wie Subj. oder Präd. kann ein anderer Satzteil nachdrücklich hervorgehoben werden, der dann am Anfange des Satzes oder auch im Innern steht: a hüst hot ži der Hans gekauft — oder: der Hans hot ži a hüst gekhāfət.

- 3. Einfluß des Gefühls auf den Akzent.
- A. Der eben besprochenen Gruppe stehen jene Sätze nahe, in denen unter dem Einflusse eines bestimmten Gefühls

das erste Glied stark in die Höhe getrieben wird und wo entsprechend der Gefühlsstärke große Intervalle entstehen, die noch leichter als oben selbst eine Oktave überschreiten. Gebärde und Stimmklang wirken in allen Fällen als wesentliche Momente mit. Es entstehen Takte von großer Länge.

- a) Ausruf der Freude. Das Intervall beträgt eine Oktave und darüber: jau, pin i vroa (ein Takt) ach, bin ich froh! ammo 'št khām (ē A) die Mutter ist gekommen! göt žai godonkhət, as dər dū žait Gott sei gedankt, daß ihr da seid!
- b) Ausruf freudiger Überraschung und Verwunderung. Nahe verwandt dem vorigen, doch verschieden durch Gebärde und Stimmklang: nie 'št ar laiber khām nun ist er doch gekommen!  $\ddot{o}$ , die Liettsofar o, du Luzifer!  $\dot{o}$ , verdommt!
- c) Ausruf unwilliger Überraschung und Verwunderung. Unterscheidet sich vom vorigen durch den ärgerlichen Ton; die Stimme ist rauher, härter: 'št dos laiber a go(r)št  $(\bar{c}\ c)$  ist das doch ein Nichtsnutz! 'št  $d\bar{u}$  oalnder ist da einer!  $\bar{o}$ , himmliser viveter o, himmlischer Vater!  $\bar{o}$ , bie lügtt dar tatal o, wie lügt dieser Teufel!

Anmerkung. Eine besondere Art des verwunderten Ausrufes ist die, wo in das letzte Wort, das nachdrücklich hervorgehoben wird, zwei Tonfolgen hineingelegt werden; die erste umfaßt ungefähr eine Quart, die zweite eine Sext und darüber. Beide Male setzt die Stimme mit dem höchsten im Satze vorkommenden Tone ein und durchläuft fast alle Töne bis zur Quart, bez. Sext herab:

'št du laiber a žleztai | núo - žó hast du doch eine schlechte Nase!
e H e-H e-G

- $j\acute{a}u$ , b-rt atte |  $khr\acute{i}$ 2- $g\acute{v}$  ach, wird der Vater schelten! Dadurch erhält der Satz drei Tonkurven, die in gleicher Höhe anfangen; die erste verläuft seicht, die zwei andern sehr steil.
- d) Ausdruck des Unwillens, Zornes, Drohens. Besonders charakterisiert durch Barschheit: biə ži bidər štoasət wie sie wieder stößt (die Kuh)! i bərt mi et dix žövl plūgn ich werde mich nicht immer so viel plagen! dū 'št haint niš tsə loχχn du hast heute nichts zu lachen! dər learar bərt diər šon tsoaign der Lehrer wird dir schon zeigen!
  - e) Ausruf des Schreckens: jau, hot dos getondert o,

wie hat es gedonnert! Jéžiš, nie geat ar har iber mi Jesus, nun geht er her über mich!

f) Ausruf des Schmerzes, leidenschaftlicher Klage. Die Intervalle sind ungefähr dieselben wie bei e): jau, i pin bekh ach, ich bin weg (verloren)! Jēžiš, ar geat štārbm Jesus, er geht sterben!

Anmerkung. Eine besondere Art der Klage ist die in hoher Lage mit kleinen Intervallen. Abweichend von den bisherigen Fällen trägt hier der Schluß einen fast ebenso starken Akzent wie der Anfang des Satzes; alle Silben, auch die minder betonten, werden mit sehr hoher Stimme gesprochen oder vielmehr geschrien: 's röß ist bekh (b as) das Pferd ist hin! jau, i mes derätikkhu ach, ich muß ersticken!

- B. Durch das Sinken der Gefühlsenergie werden die Intervalle kleiner als bei der ruhigen Aussage.
- a) Üble Laune, Verdrießlichkeit. Die dynamischen Akzente sind ungefähr wie in der ruhigen Aussage, aber die Stimmlage ist im allgemeinen eine tiefere, das Intervall meist eine kleine Terz (also Moll): i gean hoaim (d H) ich geh' heim! där 't mi son genüskh getsirnt der hat mich schon genug geärgert! mit dan laitn is niš tsə moxxv mit diesen Leuten ist nichts zu machen.
- b) Bedauern. Sehr ähnlich dem vorigen, doch mit einem andern Klang der Stimme und anderer Gebärde: du pist laiber an uermder khummer, du du bist doch ein armer Kummer (Teufel), du.

Anmerkung. Eine besondere Form hat die mit Bedauern gemachte Mitteilung: eine Quart und ebenen Schluß. Mine 'st ahln Mariechen ist  $e \ e \ e \ B$  fort, du pəkhimməst niš mear ts' ássn du bekommst nichts mehr zu essen.

c) Die schwächliche Klage. Abgesehen von Stimmklang und Gebärde wird sie charakterisiert durch das langsame Tempo, durch die trotz geringen Atemdruckes hohe Tonlage, durch die geringen Unterschiede im dynamischen Akzent und die ganz kleinen Intervalle. Der Satz: i müg et mear ich a gis q fis

kann nicht mehr! durchläuft alle Töne von a bis fis. Ebenso: b jei, inžər ammo 'št vaintlain khronkh, inžər ammo o je, unsere Mutter ist sehr krank, unsere Mutter!

§ 56. II. Aussagesatz mit aufsteigender Betonung.

Dieser hat den Charakter des Unfertigen. Der Gedanke ist nicht abgeschlossen, sondern fordert eine Ergänzung. Man merkt es am bloßen Satzton, daß für den Sprechenden der Fall nicht erledigt ist: er hegt eine Erwartung, in seinem Ton liegt eine Aufforderung oder etwas Ähnliches. Es ist auch die Form der eindringlichen Rede.

1. In der Aussage liegt zugleich eine Mahnung, eine Aufforderung, oder es wird auf eine Folge hingewiesen:

dər h $\overline{a}$ tar t $\overline{u}$ kət (oder es g) der Hirte tutet (zu ergänzen: laß (B) f (B) b (B)

die Rinder aus dem Stalle); der huene khrant (c es oder c e) der Hahn kräht (zu ergänzen: es ist Zeit zum Aufstehen); de buge 'št hin (fis cis) die Wage ist hin (ich kann nicht wägen); der rokh ist ju nos der Rock ist ja naß (ich kann ihn nicht anziehen).

Der Satzakzent erfährt keine Veränderung, auch wenn die Ergänzung hinzugefügt wird: do rindor geant; inluss žo die Rinder gehen; laß sie hinein! d' ūro šteat; auftsiox žo die Uhr steht; zieh sie auf!

Das Gleiche gilt auch für die Inversion: du 'št dər huət (es g) da ist der Hut (nimm ihn)! nuə geant də rindər nun gehen die Rinder; nuə šteat d' ürə nun steht die Uhr.

Wie beim fallenden Satzakzent kommen auch hier Schwankungen des Intervalls vor, da wie dort verschiedene Momente mitspielen. Aber im allgemeinen ist das charakteristische Intervall wieder eine Quart oder auch Terz oder Quint, nur in umgekehrter Folge. Beginnt der Satz mit unbetonten oder nebentonigen Silben, so liegen diese entsprechend tiefer als die nächste stark betonte Silbe und dahin kehrt auch am Schlusse des Satzes der Ton zurück. Es ist also ähnlich wie beim ersten Typus wieder ein Aufsteigen zu bedeutender Höhe und ein Zurückkehren gegen den Ausgangspunkt, nur liegt hier der Höhepunkt am Schlusse des Satzes:

Träger des Intervalles können natürlich auch andere Satzteile sein als Subj. und Präd.:  $i \not \in \overline{u}(g)$  dər jū niš meur

ich sage dir ja nichts mehr (beruhige dich nur)!  $i \ vol \ \overline{u}gv$  (He) ich falle hinunter (halte mich)!

Der dynamische Akzent dieser Träger kann, falls sie gleich wichtig sind, ungefähr gleich sein, doch in der Regel überwiegt der zweite, zum Hochton gesellt sich der Starkton (umgekehrt beim ersten Typus).

- 2. Das Gleiche gilt für die eindringliche Rede, in der etwas als wichtig, als bedeutend hingestellt wird: a kātšo't'n gəpissn (c fis) eine Schlange hat ihn gebissen; di məšt attain völgu du mußt dem Vater gehorchen; ar'št hingəštean af a doarn er ist auf einen Dorn getreten; dər menniš deaf ju et žó vil trinkhu der Mensch darf ja nicht so viel trinken.
- 3. Der Satzakzent ändert sich, wenn auf irgend einen Satzteil ein besonderer Nachdruck gelegt wird, oder wenn der Gedanken- oder Gefühlsgehalt ein anderer wird. Im allgemeinen gilt auch hier der S. 81 ausgesprochene Grundsatz.
- a) Der Nachdruck wird auf den Schluß des Satzes gelegt. Die Intervalle werden größer, bis zu einer Oktave und darüber:  $ni\omega$  khim  $i\chi$   $(H\ H\ h)$  jetzt komme ich; atte 'št  $ah\bar{i}n$   $(c\ c\ c\ h)$  der Vater ist fort.

Ebenso bei der mit Unwillen oder Entrüstung gemachten Aussage: 's rôś išt ju puorvas (E h) das Pferd ist ja barfuß (= ohne Hufeisen)! dū bəršt ju aus hūnriχtn (oder hinriχtn) du wirst ja alles hinrichten!

Das Gleiche gilt für den zornigen Ausruf: jö, dü tatvl ja, du Teufel! dü hellisər satton du höllischer Satan!

Ebenso für den Ausruf des Entsetzens, Schreckens: himliser vuoter himmlischer Vater! jau, tatte ach, Leute!

b) Wird irgend ein Satzteil am Anfange oder im Innern des Satzes nachdrücklich betont, so kann er bis zur Höhe des Schlusses emporgetrieben werden, das Intervall wird sehr klein oder schwindet ganz. Wenn die Stimme im Augenblicke leidenschaftlicher Erregung die obere Grenze beinahe erreicht, sind eben keine oder nur mehr geringe Intervalle möglich: da khūta išt hīn die Kuh ist hin! da khettin 'št gaproštn die Kette ist gebrochen! himlisar vuatar himmlischer Vater!

4. Einen besonderen Charakter trägt die warnende oder drohende Aussage. Die höchst gelegene Silbe am Schlusse wird mit steigendem Silbenakzent gesprochen, hierauf sinkt die Stimme um eine Terz oder Quart und verklingt dann eben. Das charakteristische Intervall entspricht dem in Sätzen mit nachdrücklich betontem Schluß: göt der här zihet die (d a f oder e) Gott der Herr sieht dieh; i zug es attain (f c g) ich sage es dem Vater; der learar bert di khriegè (e h fis) der Lehrer wird dich schelten; der ökkse štoaset der Ochs stößt.

Dieselbe Form hat auch die Aussage, in der man einem etwas recht nahe legt: der bain ist güdt der Wein ist gut (den kann man schon trinken)! ar 'st vlaisikh er ist fleißig (darüber kann man beruhigt sein).

5. Eine besondere Art der Aussage ist die, bei der die Tonlinie am Schlusse nicht gebrochen, sondern wo der Schluß mit steigendem Akzente gesprochen wird. Die Melodie gleicht der der Fragesätze, nur ist das Intervall um ein geringes kleiner. Dies ist die Form des milden Tadels, der väterlichen Ermahnung, des eindringlichen Rates: die most ju hoaim gean du must ja heimgehen! die khimst nuo guor et mear hoaim tso haüs du kommst nun gar nicht mehr heim nach Hause! attain most die volgn, attain dem Vater mußt du gehorchen, dem Vater! haüs unt höf bort ju tso grünt gean Haus und Hof wird ja zu Grunde gehen!

Ebenso beim Ausdrucke der Verwunderung, namentlich bei einem Einwurfe: 's žnatbət es schneit! ar 'št ju vlatstkh er ist ja fleißig (was willst du denn von ihm)! žai 'nt ju šon  $\overline{u}g \Rightarrow m\overline{a}nt$  sie haben ja schon abgemäht! i  $m\overline{u}g$  et mear,  $i\chi$  ich kann nicht mehr, ich!  $p\overline{u}mtain$  hon i  $g \Rightarrow z \neq t$  Bäumchen hab' ich gesetzt.

Anmerkung. Es sei hervorgehoben, daß die beiden Grundtypen der Aussage einander nicht starr gegenüberstehen, sondern durch eine ganze Stufenleiter von Übergaugsformen miteinander verbunden sind, jede mit einer Besonderheit in Inhalt und Gefühlston. In der Mitte steht die Aussage, in der Subj. und Präd. mit dem gleichen Nachdruck gesprochen werden und gleich hoch liegen. Doch ist dieser Fall selten. — Das persönliche Fürwort kann als Subjekt proklitisch oder enklitisch gebraucht werden. Da äußert sich die Bedeutung des Satzakzentes, insofern nicht beliebig die eine oder die andere Form gebraucht wird, sondern je nach

dem Gedanken- oder Stimmungsgehalt. Dem Typus I entspricht in der Regel die enklitische, dem Typus II die proklitische Stellung des Fürwortes: nos išt ar naß ist er 📐, drückt etwas anderes aus als: ar 'št nos /. Der erste Satz enthält die bloße Tatsache, der zweite mehr, es liegt zugleich eine Folgerung, eine Aufforderung, Überraschung o. ä. darin. Oder raxt is recht ist's : 's ist raxt /. Nun gibt es allerdings Fälle, wo die proklitische Stellung des Fürwortes Regel und ohne Erweiterung des Satzes eine Änderung der Wortstellung ausgeschlossen ist, z. B. ar geat er geht, 's žnaibət es schneit. Da hiermit in der Regel die steigende Melodie (ohne Rücksicht auf den Charakter der Aussage) verbunden ist, kann der Unterschied, der sonst durch eine entgegengesetzte Melodienführung zum Ausdrucke gebracht wird, nur durch verschiedene Akzentstärke und verschiedene Intervalle angedeutet werden; dem Typus II entspricht dann ein größeres Intervall und eine stärkere Betonung des Schlusses. Nur gelegentlich kommt auch bei proklitischer Stellung des Subj. fallende Betonung vor. Meist liegt darin ein Ausdruck des Bedauerns: ar žlūfət (e B B) er schläft (jetzt kann man nicht mit ihm sprechen); ar 'st ahin (e e B) er ist fort. Bemerkenswert ist, daß der Schluß mit ebenem Akzent gesprochen wird. Diese Form gleicht ganz der S. 83, b, Anm.

#### Wunschsätze.

Diese haben im allgemeinen die Form der Aussage, nur ist der dynamische Akzent etwas stärker, die Tonlage etwas höher.

# § 57. I. Wunschsätze mit fallendem Akzent.

ben's lat et mear rāgnait (e c) wenn's nur nicht mehr regnete! bôltə göt (dis H) wollte Gott! göt dər här hilf dər ā nöch (dis A) Gott, der Herr, helfe dir auch noch! jau, ben i lai hiət gəvölgət (g c) ach, wenn ich nur gefolgt hätte! Das Gleiche gilt für formelhaft gewordene Wunschsätze: göt pəhiət (fis dis) Gott behüte! göt dərpuərnt's Gott erbarm's! Jēžiš, hilf (ē c) Jesus, hilf! in götš nūm in Gottes Namen!

Die Intervalle sind bald kleiner, bald größer, je nachdem der Wunsch ruhiger oder leidenschaftlicher gesprochen wird. So finden wir also sowohl das Intervall der ruhigen Aussage (Terz-Quint) als der mit stark betontem zweitem Gliede oder des Ausrufes (Quint und darüber). Die formelhafte Wendung: der taivl solt die höl der Teufel soll dich holen! kann mit ganz verschiedenen Intervallen gesprochen werden, z. B. q e, q d, q H, q G.

#### § 58. II. Wunschsätze mit steigendem Akzent.

Entsprechend dem Typus II der Aussage haben wir hier im ganzen steigende Bewegung, aber fallenden Schluß. Diese Art von Wunsch klingt energischer, eindringlicher: ben de mander tai hoaim khāmaint (H d oder f) wenn die Männer nur heim kämen! ben ar tai bider gezünt bār (H f) wenn er nur wieder gesund wäre!

Durch einen Nachdruck geht das den höchsten Ton tragende Wort noch mehr in die Höhe, das Intervall wird größer:  $J\bar{e}$ iis, hilf  $(d\ b)$  Jesus, hilf!  $g\dot{o}t\ g\bar{a}m$ -is  $(B\ b\ B)$  Gott behüte uns!  $g\dot{o}t\ khraits\ devoar$  Gottes Kreuz davor!

Eine besondere Form zeigt der mit einem Zweifel verbundene Wunsch: ben's nie tat rāgnatt (H e c) wenn's jetzt nur regnete! Charakteristisch ist der Schluß, die Terz; die letzte Silbe hat ebenen Ton.

Das Gegenstück dazu sind jene Wunschsätze, in denen nicht nur im allgemeinen steigender Akzent herrscht, sondern auch der Schluß mit steigendem Akzent gesprochen wird, ganz nach Art der entsprechenden Fragesätze. Auch die Intervalle sind ungefähr dieselben. Sie drücken Besorgnis aus: ben's nur lai et mear ragvatt (B f) wenn's nun nur nicht mehr regnete! ben ar lai khāmait wenn er nur käme!

# § 59. III. Grußformeln.

Sie sind im Grunde genommen Wunschsätze, daher folgen sie im allgemeinen denselben Akzentgesetzen: sie haben absteigenden oder ansteigenden musikalischen Akzent. Die zweite Art ist die frischere, lebhaftere, die erstere klingt gemütlicher: güstai noxt gute Nacht (g es oder c e); ebenso pshistai göt behüt' euch Gott, güst moarn guten Morgen (meist mit aufsteigendem Akzent, z. B. c e) u. a. Doch besitzt die Ma. nicht viele Grußformeln.

# § 60. IV. Rufe.

Es gibt eine Fülle von verschiedenen Formen, die sich durch Stärke, Höhe und Tonlinie unterscheiden. Ich scheide sie in drei Gruppen, je nachdem sie als Anrede und als Rufe für die unmittelbare Nähe oder für mittlere oder große Entfernungen berechnet sind.

- 1. Anrede, Rufe auf kleine Entfernungen. Der Anrede dient der fallende Akzent (Sext—Oktave) bei gewöhnlicher oder nur um ein geringes gesteigerter Sprechstärke: ammo (e G) Mutter! Mine (f F) Marie! Zeffo Josefa! Hanže Hänschen! Der Ruf zeigt dieselbe Form, nur mit stärkerem dynamischem Akzent, oder er hat steigenden (musikalischen und dynamischen) Akzent, z. B. ammo (B b)! Greatte (H h) Gretchen! Die Intervalle können hier auch kleiner sein als eine Sext: Anna (e c) Anna!
- 2. Rufe auf mittlere Entfernungen. Der fallende Akzent ist Regel. Besonders charakteristisch ist die Terz, wobei der Schluß nur um weniges schwächer ist als der Anfang. Daneben kommt die Oktave vor, wo dem Sinken des musikalischen Akzentes ein gleiches Sinken des dynamischen entspricht. Die Tonlage ist im allgemeinen viel höher als bei 1., Stärke und Höhe nehmen mit der Entfernung zu: ammo (gis e)! Mine (b q)! Hanže (qis Gis)!
- 3. Rufe auf große Entfernungen (Schreie). Stärke und Höhe sind der Größe der Entfernung proportional.
- a) Einsilbige Wörter werden sehr gedehnt; die Stimme wird rasch zu bedeutender Höhe emporgetrieben, verweilt meist einige Zeit auf dieser Höhe und sinkt dann allmählich oder auch rasch bis zu einer Oktave oder noch tiefer herab: Frönts ( $\bar{c}$ ) Franz! Hänts Hans!
- b) Bei zwei oder mehrsilbigen Wörtern sind verschiedene Formen möglich:  $\alpha$ ) Starke Betonung und Dehnung der ersten Silbe mit bedeutender Höhe; bei der zweiten Nachlassen des Atemdruckes und Sinken der Stimme wie bei a):  $M\bar{\alpha}tt$  ( $\bar{d}is$ ) Matthias!  $L\bar{\alpha}uho$  Magdalena!  $\beta$ ) Beide Silben werden ungefähr gleich stark betont, sie sind gleich hoch oder die zweite ist nur wenig tiefer als die erste; die erste Silbe hat steigenden, die zweite stark fallenden Akzent; sie werden meist übermäßig gedehnt:  $Gear\bar{e}$  ( $\bar{e}is$   $\bar{c}is$  oder  $\bar{e}is$   $\bar{c}$ ) Gertrude!  $\gamma$ ) Die zweite Silbe wird noch etwas stärker und höher gesprochen als die erste; im übrigen Übereinstimmung mit  $\beta$ ):  $Gear\bar{e}$  ( $\bar{e}is$ )!

Anmerkung. Häufig wird dem Rufe die Interjektion hôi vorgesetzt (daher der Ausdruck hôikv = laut rufen). Dieses Wort hat dann meist den Stark- und Hochton: hôi Fronts he Franz! hôi Mine he Marie (''' oder''  $\times$  oder'  $\times$ ')!

Für Hilferufe gilt Ähnliches wie für den Ausruf des Schreckens (S. 82): absteigender Akzent, große Stärke und große Intervalle: hilfə (h H) Hilfe! haufət, taitə (h g H) helft, Leute!

### Fragesätze.

### § 61. Allgemeines.

Die Sprache hat zwei Mittel, die Frage zu charakterisieren: das Fragewort und die Fragemelodie. Die invertierte Wortstellung ist nicht der Frage allein eigen, sie kommt nur als etwas Sekundäres in Betracht.

Wenn die Melodie allein zur Fragestellung genügen soll, dann muß sie sich scharf und unzweideutig von der der Aussage und des Befehles unterscheiden. Das ist der Fall bei der ungebrochen aufsteigenden Linie, wo auch zum Schluß der Akzent nicht herabsinkt. Die letzte Silbe hat nicht nur den höchsten Ton, sie muß noch mit steigendem Akzent gesprochen werden: hoaim heim? pessar besser? vil viel? Das ist die normale Melodie der Satzfrage. Aber wie in allen andern Fällen ist auch eine Umkehr dieser Linie möglich, womit aber die Frage eine andere Bedeutung gewinnt.

Fragewörter charakterisieren an und für sich die Frage, auch wenn die Melodie der Aussagesätze mit fallendem Satzakzent damit verbunden ist: buəs was? Verbindet sich damit noch die Fragemelodie, so bedeutet dies eine Verstärkung, die Frage ändert ihren Charakter: buəs / klingt viel schärfer als bues /.

Die Inversion der Wortstellung, die nach einem Frageworte eintritt, übt auf den Charakter der Frage keinen Einfluß aus, ebensowenig in Satzfragen, wo sie eintreten kann. Die Frage wird im zweiten Falle dadurch nur deutlicher. Beim geschriebenen Worte, wo der musikalische Satzton nicht angedeutet ist, ist diese Wortstellung die herrschende geworden. Auch in der Ma. dürfte sie die häufigere sein: geaštügehst du? ist häufiger als: dü geašt?

# § 62. I. Satzfrage.

1. Der steigende Satzakzent. Mit dem Steigen des musikalischen Akzentes ist oft ein Sinken des dynamischen verbunden. Die Stimme steigt sprunghaft oder allmählich. a) Bei ruhiger, beziehungsloser Frage ist das Intervall im allgemeinen eine Quint; wird die Frage lebhafter, erregter, leidenschaftlicher, dann nimmt der Atemdruck zu, das Intervall wird größer; es steigt von der Quint bis zur Oktave und darüber. Auch die allgemeine Tonlage kann höher werden. Die tiefste und die höchste Note des charakteristischen Intervalles fällt entweder in das letzte Wort des Satzes und dann nehmen die vorhergehenden Wörter eine mittlere Lage ein (mit ebenem Ton), oder die tiefste Note trifft ein betontes Wort am Anfange des Satzes.

Beispiele für die ruhige Frage:  $d\bar{u}$  (A e) du? is is (c g) esse ich's?  $r\bar{a}gnt's$  (f  $\bar{c}$ ) regnet's?  $h\bar{u}b\nu t's$  vos (des as) hält das Faß? suint de suint (des des des as) scheint die Sonne?

Beispiele für die lebhaftere Frage:  $d\bar{u}$  (A a)? is is (A a)? 'št dos attaiš (des As as) ist das des Vaters? žihəšti (D d) siehst du? gaištii 's hār gibst du's her? is nos (B b) ist es naß?

b) Sinkt die Energie, so wird der dynamische Akzent schwächer, das Intervall wird kleiner. Bei der zaghaft oder in klagendem oder weinerlichem Tone gestellten Frage ist es eine kleine Terz, z. B. hearštü (B des) hörst du? dearf i gean (H d) darf ich gehn? gaištü mər ts' assn (c es) gibst du mir zu essen?

Anmerkung. Wird die Frage in lautem, schreiendem Tone gestellt, dann ist die Tonlage überhaupt eine sehr hohe und die Intervalle naturgemäß sehr klein.

- 2. Der fallende Satzakzent. Dabei gewinnt vor allem der an die Spitze gestellte Satzteil an Bedeutung, ohne daß ein besonderer Nachdruck darauf gelegt zu werden braucht. Diese Frageart klingt milder als die mit aufsteigender Bewegung.
- a) Das gewöhnliche Intervall ist ungefähr eine Oktave oder um ein weniges geringer. Charakteristisch ist, daß die höchstbetonte Silbe mit steigendem Akzent gesprochen wird, die letzte, tiefste mit fallendem: khint ži (h H) kommt sie? khint atta (b B B) kommt der Vater? žnaidət's schneidet's? kinkət 's röš schlägt das Pferd? žlūfəštü schläfst du? išt dos a diərndle (a a a A A) ist das ein Mädchen?

Natürlich kann der Satzteil am Anfange des Satzes auch noch einen besonderen Nachdruck erhalten; das Intervall kann noch mehr betragen als eine Oktave, z.B. bei unwilligem žō (es B) so? 's gaut hot ar vərloarn 's Geld hat er verloren?

Es kann aber auch im Innern oder am Ende des Satzes ein Wort einen Nachdruck erhalten. Dadurch entsteht eine kombinierte Bewegung, eine auf- und absteigende: geastii ét ahin (Gis Gis gis gis Gis) gehst du nicht fort? host du nöt gənüəkh hast du noch nicht genug? nie háirotət dər tearar (A a a a A A) nun heiratet der Lehrer? hot-ər son ügəmānt (H H H h h H) habt ihr schon abgemäht?

Dieselbe Form haben auch die Doppelfragen: gaisti här oder et gibst du her oder nicht? bilšti bäin oder mošt willst du Wein oder Most?

b) Das Intervall beträgt eine kleine Terz, der Schluß ist eben. Dies ist die Form der verwunderten Frage: žō (f d)? khint ži taibər (as as f f) kommt sie doch? dər khittl 'št ts'rissn der Kittel ist zerrissen?

# § 63. II. Wortfrage.

- Die fallende Frage. Dies ist die Normalform. Atemdruck und Tonhöhe nehmen ziemlich gleichmäßig oder auch sprunghaft ab.
- a) Bei Fragen, die in sehr mildem oder schüchternem, zaghaftem Tone gesprochen werden, beträgt das Intervall eine kleine Terz; der Schluß trägt einen ziemlich starken Nebenakzent: buðs is (f d) was ist's? bið geat's (e c) wie geht's? bū geati hīn (g e) wo gehst du hin? bēlai šisst nim i (e e cis Fis) welche Schüssel soll ich nehmen?

Anmerkung. Die gleiche Form zeigt die Frage häufig, wenn sie aus irgend einem Grunde nochmals gestellt wird: buss hoštů gsžoait was hast du gesagt?

b) Wird das Fragewort stark betont (in unwilliger, erregter Frage), dann wird das Intervall größer, es beträgt meist ungefähr eine Oktave; der Schluß ist völlig unbetont: buəs bilšti (g G G) was willst du? bear 't dos gəžoait wer hat das gesagt? buəs təšti ahant was tust du dort?

c) Bei der ruhigen, beziehungslosen Frage bewegt sich das Intervall zwischen Terz und Oktave, je nach dem Stärkeverhältnisse zwischen Anfang und Schluß; meist beträgt es eine Quint: buðs is  $(f\ B)$  was ist's? bel khittl  $(f\ A\ A)$  welchen Kittel? bear 'št dū  $(d\ F)$  wer ist da? buðs bərštú jaižn was wirst du zu Mittag essen?

Anmerkung. Aus rhythmischen Gründen tritt nicht selten Verschiebung des Akzentes vom Fragewort auf das folgende Zeitwort ein: bu khånt-or här wo kommt ihr her? buss pringst ar was bringt er?

- d) Wird die Frage in sehr scharfem, ärgerlichem oder drohendem Tone gesprochen, dann steigt die allgemeine Tonlage, der dynamische Akzent der Hauptglieder des Satzes ist nahezu gleich, das Intervall wird sehr gering (ungefähr eine Sekonde oder gleich Null): bear žūgət dos (a a a g) wer sagt das? buəs bilštū (b b b) was willst du?
- 2. Die steigende Frage. Dies ist die schärfere Form. Sie klingt bestimmter, energischer; Ärger, Drohung, aber auch Verwunderung, Bestürzung, Angst, Entsetzen drückt diese Form aus. Die Intervalle schwanken sehr; doch lassen sich folgende drei Typen aufstellen, die Umkehrungen zu den im vorigen Abschnitt angeführten.
- a) Das Intervall beträgt eine Terz, das Fragewort hat einen starken NA. Es ist die mildeste unter den drei Formen: bear is (c e) wer ist's? buəs gait's (H dis) was gibt's?
- b) Das Intervall beträgt ungefähr eine Quint, das Fragewort ist unbetont. Dies ist die gewöhnliche Form der Frage: buss (c g) was? buss is (B f) was ist's? bear is (H fis) wer ist's?
- c) Das Intervall beträgt eine Oktave. Es ist die leidenschaftlichste Form: buəs ( $c\ \bar{c}$ )?  $b\bar{u}$  'št dar khärl ( $B\ f\ b$ ) wo ist der Kerl? buəs žugəšt $\bar{u}$  ( $c\ f\ \bar{c}$ ) was sagst du? bat 'št ar ah $\bar{i}n$  ( $A\ a$ ) warum ist er fort?

Eine Unterart ist die steigende Frage mit fallendem Schluß. Durch nachdrückliche Betonung eines Wortes am Schlusse wird die Linie gebrochen, die Stimme sinkt um eine Oktave. Die Größe des Intervalles unterscheidet diese Form von der unter 1.c) Anm. angeführten: bū 'št átte (B b B) wo

ist der Vater? buəs bilštu (H h H) was willst du? buəs bərštu nóxmon was wirst du nachtmahlen?

#### Befehlsätze.

Dem Befehle kommt eine eigene Satzmelodie nicht zu. Es sind die Tonfiguren der Aussage und Frage, deren er sich bedient. Auch hier gibt es zwei Haupttypen, den Befehl mit steigendem und den mit fallendem Akzent.

§ 64. I. Der Befehlsatz mit steigendem Akzent.

Das ist die Form des bestimmten Befehles, der energischen Aufforderung. Die Bewegungslinie gleicht im allgemeinen der der Aussage mit steigendem Akzent: ein Aufsteigen bis zum Schlusse, dann ein jähes Sinken; doch fällt dieses nicht so sehr auf, da der Schluß kürzer ist. Wie dort sind verschiedene Intervalle möglich, je nach dem Nachdrucke, der auf dem Schlusse liegt, je nach der Schärfe, mit der der Befehl gesprochen wird. Die Terz—Quint sind die milderen Formen, die Oktave und noch größere Intervalle dienen dem schärferen Befehl. Sext und Septime sind selten. Doch in einem Punkte unterscheidet sich der Befehl immer von der entsprechenden Aussage: der dynamische Akzent ist viel stärker, die Worte klingen schärfer, bestimmter und sind kürzer, die Miene ist eine andere.

Der Befehl kann in verschiedene syntaktische Formen gekleidet sein.

- a) Imperativ. Häufig kommt noch das Fürwort dabei vor. Die Wortstellung hat keinen Einfluß auf den Satzakzent.
- a) Terz. Es ist die Form der Einladung, der freundlichen Aufforderung: nidər žits  $(c\ c\ e)$  setz dich nieder!  $d\dot{u}$  žai ahoaimə  $(c\ c\ E\ e\ E)$  du sei zu Hause!  $d\ddot{o}rt\ gea\ h\ddot{i}n$  dort geh hin!
- $\beta$ ) Quart. Das ist die gewöhnliche Form des Befehles: har gea  $(c\ f)$  geh her! u 
  u nh v a bakh  $(c\ c\ c\ f)$  fang einmal an!  $d\dot{u}$   $\dot{v}$   $\dot$
- γ) Quint: mān geat (H fis) geht mähen! dù šlūf (c g) du schlafe! aŭfštea steh auf! et ahö nicht so! ahin is a

bakh dos iß einmal das auf! nüə šikh ümmar nun schicke herüber!

d) Oktave: ahîn gea (c ē) geh fort! haut də khaijə (d d) halt's Maul! et tii' ahō tu nicht so! štillə žbai(g) dū du schweig still! et tsəžlūg də šisst zerschlag die Schüssel nicht!

Anmerkung. In großer Erregung ist die allgemeine Tonlage eine sehr hohe; in diesem Falle werden die Intervalle sehr klein. Hat die Stimme überhaupt ihren Höhepunkt erreicht, dann schwinden oft alle Intervalle, so z.B. (in schreiendem Tone): et khim mer mear innar in main hauß komm mir nicht mehr herein in mein Haus! — Auch durch Herabdrückung der Energie kann das Intervall kleiner werden; so spricht z.B. der Kranke die Aussorderung: nider žits (e e sis) setz dich nieder! in der Sekund.

Bei den übrigen Ausdrucksformen des Befehles ist der Satzakzent im allgemeinen derselbe wie beim Imperativ.

- b) Konjunktiv: də diərn gea  $(d\ f)$  die Magd gehe!  $\overline{a}r$  gea drašśn  $(d\ a)$  er gehe dreschen!  $\check{z}i$  läš uərbaisn sie lese Erbsen!
- c) Umschreibung mit "sollen": ži šól gean hāgw sie soll hauen gehen! biər šóln gean mān wir sollen mähen gehen! ār šól mon žūgw er soll ihm sagen! žai šólt māt hoaimpriw sie sollen Mehl heimbringen!

Häufig wird ein Befehl in die Form eines Aussage- oder Fragesatzes gekleidet. Die Gebärde, die Schärfe und Kürze unterscheiden dann den Befehl von der entsprechenden Aussage oder Frage. Außerdem werden in der Regel nur die größeren Intervalle gebraucht.

- d) Aussageform: di geast hoaim du gehst heim! di pist stille du bist still!
- e) Frageform: geaštu gehst du! pištu et štillə bist du nicht still! nō na! Frantse Franzi!

Die Melodie der Frage wird auch auf den Imperativ übertragen, wenn Unwille mitspricht: ž $\dot{o}$  gi(b)  $d\dot{o}\chi$   $ri\dot{o}$  so gib doch Ruh! ž $\dot{o}$  š $\bar{a}(g)$   $d\dot{o}\chi$  a bakh ausn so schau doch einmal hinaus!

f) Elliptische "daß"-Sätze: as du geast daß du gehst (ergänze: schau zu, daß...)! as dər poldə aufsteat daß ihr bald aufsteht! as žai niš žūgnt daß sie nichts sagen! as du

attain volgest daß du dem Vater gehorchst! — Auch als Drohung wird diese Form gebraucht: as i der gib daß ich dir gebe = schau, daß du von mir nicht Schläge erhältst!

### § 65. II. Der Befehlsatz mit fallendem Akzent.

Die absteigende Linie ist die mildere Form des Befehls. Es ist auch die Sprache der väterlichen, wohlwollenden Ermahnung und Belehrung. Natürlich kann auch diese Art des Befehles mit gehobener Stimme und in barschem Tone gesprochen werden, wie umgekehrt auch der Befehl mit aufsteigender Linie mild und versöhnlich klingen kann; aber im allgemeinen klingt die zweite Art durchaus nicht so bestimmt und scharf wie die erste.

Wie bei der Aussage mit fallendem Akzent richtet sich die Tonlage und das Intervall im allgemeinen nach dem Nachdrucke, der auf das erste Glied gelegt wird, und nach der Stimmung, die zum Ausdruck gebracht werden soll. Die Terz—Quint charakterisieren die milderen Formen, die Einladung, die freundliche Aufforderung, das ruhige Verbot. Etwas strenger klingt die Sext, am schärfsten die Oktave.

- a) Terz: nidər žits (e e c) setz dich nieder!
- b) Quart: et šikh (e H) schicke nicht! et ahō (e e H) nicht so! rùo gib (f c) gib Ruh! štillo still! aŭfmox mach auf! Bei drohendem Tone ist der Schluß eben: ahouimo plaib (f c) daheim bleib! dù, dù du, du! ahin gea fort geh! Vgl. die drohende Aussage S. 86.
- c) Quint:  $h\ddot{a}r$  gea (g c) geh her!  $a\ddot{u}f$  rekh de hente (f is H) reck die Hände auf! b ekh gea  $d\ddot{u}$  (e A) geh weg du!
- d) Sext:  $u \ni nh\bar{e}v$  a bakh (fis A) fang einmal an! nis gi(b) mon (fis A) nichts gib ihm!  $g \ni nis \ni hh$  is nis genug ist es nun! immin gea  $d\bar{o}rt$  geh dort hinüber!
- e) Oktave: et ahō (b B) nicht so! et trūg əs ahīn (b B) trag es nicht fort! khošt a bakh dai mīlix kost einmal diese Milch! himml, mox di aŭf Himmel, mach dich auf (formelhaft)!

Ebenso gut wie beim Imperativ ist auch bei den unter I. b)—f) angeführten Ausdrucksformen eines Befehles oder Verbotes die Umkehrung der Satzmelodie möglich, und zwar meist dann, wenn das am Anfange des Satzes stehende Wort nachdrücklich hervorgehoben wird.

Wie bei der Aussage steht auch hier zwischen den beiden typischen Formen des Befehles eine Reihe von Übergängen, so daß Atemdruck und Sprachmelodie allen Feinheiten des Gedanken- und Stimmungsgehaltes folgen können. Nur in einem Falle bestimmt lediglich ein äußerer Umstand die Bewegungslinie: wenn ein stark betontes Wort im Satze vorkommt, hängt von dessen Stellung die Form des Satzakzentes ab, z. B. a méssər gib här ein Messer gib her! und här gib a méssər! unterscheiden sich inhaltlich gar nicht von einander.

Anmerkung. Das betonte Wort wird beim Imperativ gern wiederholt: gea, lai gea geh, nur geh! šraib, šraib schreib, schreib! ail, ail, ail, ail, ail eile...! aif moz, auf mach auf, auf! vihw gea a hienle, vihw fangen geh ein Hühnchen, fangen!— Auch in andern Sätzen findet häufig eine derartige Wiederholung statt, z. B. givat is, givat gut ist es, gut; mivat hon i, mivat die Absicht habe ich, die Absicht usw.— Hier sei auch auf die Konzessivsätze kurz hingewiesen, in denen der Imperativ oder der Konjunktiv steht. Sie folgen bezüglich des Satzakzentes ganz den Befehlsätzen; der steigende Akzent ist die schärfere Form, der fallende die mildere: et gea oder , i gean laiber geh nicht = magst du auch nicht gehen, ich gehe doch. uanhöf oder magst du anfangen! nar žai oder när žai ar nur sei er = mag er sein! nar assn žai oder mögen sie essen!

#### Zusammengesetzter Satz.

§ 66. Satzverbindung.

Der erste Satz wird meist mit steigendem Satzakzent gesprochen; der fallende Akzent herrscht dann, wenn ein starkbetontes Wort am Anfange steht. Für den zweiten Satz gelten die Gesetze des einfachen Satzes.

I. Steigender Akzent im ersten Satze.

Der Schluß des ersten Satzes (von der letzten betonten Silbe an) hat ebenen oder steigenden Akzent; nur wenn ein stärker betontes Wort an dieser Stelle steht, wird er (ähnlich wie bei der Frage mit aufsteigendem Akzent) mit fallendem Akzent gesprochen. Es scheint in solchen Fällen die Verbindung der zwei Sätze eine losere zu sein als bei ebenem oder steigendem Schluß.

1. Ebener oder steigender Schluß: žai 'nt a župpon gəžettsn unt a hātar 'nt žai aufgənōm / (1. Satz) (2. Satz) sie haben einen Ortsvorsteher ("Supan") gewählt ("gesetzt") und einen Hirten haben sie aufgenommen; ēndər 'št ausar, iz pin in / oder // jener ist heraus, ich bin hinein; haint babər žnaidn, moarn babər draššn / oder // heute werden wir (Korn) schneiden, morgen werden wir dreschen; hot ar gəhairotət, ödər 'št ar af Amērika / oder // hat er geheiratet, oder ist er nach Amerika? umān a bakh dos, ottər geašt du hoaim / oder // mähe einmal dies ab, dann gehst du heim!

Anmerkung. Der Typus / stellt eine innigere Verbindung dar als der Typus / . Ebener Schluß findet sich namentlich beim Aufzählen.

2. Fallender Schluß: tearn tot ar güst, ober žištn 'št ar et vil bart oder lernen tut er gut, aber sonst ist er nicht viel wert; ar 't ži gožnītn, dešpāgu mūg ar et uərbaitn er hat sich geschnitten, deshalb kann er nicht arbeiten; i hon ən gearn, bai ar 'št vlaisikh ich habe ihn gern, denn er ist fleißig.

#### II. Fallender Akzent im ersten Satze.

Dies ist dann der Fall, wenn ein stark betontes Wort am Anfange steht: šían məštü pātn, ottər gib i dər oder schön mußt du bitten, dann gebe ich dir; nüə tái gea hoaim, ottər žūgəštü oder jetzt geh nur heim, dann sagst du (es)! béar 'št dū gəbān unt búss hot ar gəbelt wer ist da gewesen und was hat er gewollt?

# § 67. Satzgefüge.

# I. Nebensatz + Hauptsatz.

Eine bestimmte Regel läßt sich nur für den Fall geben, wo der Nebensatz voransteht. Dann wird dieser mit steigendem Ton gesprochen, wenn nicht ein starkbetontes Wort am Anfange des Satzes fallenden Akzent bewirkt.

 Steigender Akzent. Der Schluß des Nebensatzes wird mit fallendem Akzent gesprochen, wenn ein betontes Wort am Schlusse steht, sonst mit ebenem oder steigendem.

- a) Ebener oder steigender Schluß. Alle Sätze haben die Form oder /: ben ar geat, gean i ā wenn er geht, gehe ich auch; bear gearn gait, dar vrūgət et wer gern gibt, der fragt nicht; bū ži dər ēžl belgət, ahant plaibət huər wo sich der Esel wälzt, dort bleibt Haar; bear žmirbət, dar vuərət wer schmiert, der fährt; ben dər pattlar af's roš khimmət, ottər raitət ar wenn der Bettler aufs Roß kommt, dann reitet er (ergänze: schnell).
- b) Fallender Schluß: biə ži hóaisət, bil i bessn / wie sie heißt, will ich wissen; bu ar hingeat, šól ar žūgn / wo er hingeht, soll er sagen.
- 2. Fallender Akzent. Meist hat in diesem Falle auch der folgende Hauptsatz fallenden Akzent: bio's bort gean, ahō bort's wie es gehen wird, so wird's; bio die et geast, gib i dor wie du nicht gehst, gebe ich dir (ergänze: Schläge); tái bai ar dos hot gožoait, hont žai'n ingošpärt nur weil er das gesagt hat, haben sie ihn eingesperrt. Alle diese Sätze haben die Form \.

## II. Hauptsatz + Nebensatz.

Der Akzent des Hauptsatzes wird im allgemeinen durch den Nebensatz nicht beeinflußt; wohl aber bestimmt er selbst vielfach den des Nebensatzes, und zwar, wie es scheint, dann, wenn die Verbindung der beiden Sätze eine innige ist.

- 1. Steigender Akzent im Hauptsatze. Der Nebensatz hat auch in der Regel steigenden Akzent, wenn nicht ein starkbetontes Wort einen Bruch des Satzakzentes hervorruft. Für den Schluß des Hauptsatzes gilt das unter I. Gesagte.
- a) Ebener oder steigender Schluß. Die Form / zeigen: di mexšt dox hoaimgean, ben's tsait ist du solltest doch heimgehen, wenn es Zeit ist; geat ər ins haufm, ben dər vērtikh żait geht ihr uns helfen, wenn ihr fertig seid? žīhəstii, as ar khimmət siehst du, daß er kommt? Die Form / zeigen: boaistii ét, bū ar hin geat weißt du nicht, wo er hingeht? dər bolf vrissət, bûəs ar pəkhimmət der Wolf frißt, was er bekommt.
- b) Fallender Schluß. Mit der Form : žai 'nt gəžóait, as žai khāmt sie haben gesagt, daß sie kommen; i boais jū böl, biə's geat ich weiß ja wohl, wie's geht. — Mit der Form : ar 'št loaidikh, bai ar ahin məs er ist traurig

weil er fort muß; žai 'nt hoaim, bai's rāgut sie sind heim, weil es regnet; innar gea a pēze, ben du tsait hošt herein komm ein wenig, wenn du Zeit hast.

Beide Formen sind möglich: nidəržittsət, ben i ai žūg setzt euch nieder, wenn ich euch sage; mān geat iər, ben dər belt mähen geht ihr, wenn ihr wollt.

2. Fallender Akzent im Hauptsatze. Alle Sätze zeigen die Form : žíhəštů, as əs geat siehst du, daß es geht?! štóasət də khiə, ben dù milyəšt stößt die Kuh, wenn du melkst? áŭfmoy's parapli, ben's rāgnt mach den Schirm auf, wenn es regnet; nùə štéat d' ürə, bai dù ž' et aŭfhoštgətsöhn jetzt steht die Uhr, weil du sie nicht aufgezogen hast; gót žai gədonkhət, as dù bidər dū pišt Gott sei gedankt, daß du wieder da bist!

In der großen Fülle von Satzmelodien lassen sich immer wieder drei Grundformen erkennen: die ungebrochen aufsteigende Linie, die aufsteigende Linie mit fallendem Schluß und die fallende Linie. Die schärfere Form ist immer die aufsteigende Linie. Fallender Schluß hat den Charakter des Abgeschlossenen, ebener oder steigender ist das Kennzeichen des Unfertigen.

Bezüglich der Intervalle ist bemerkenswert, daß gewisse Intervalle äußerst selten vorkommen; manche sind der Ausdruck einer ganz besonderen Stimmung. — Es sei noch erwähnt, daß in Märchen und Sagen oft die Rede mehr rhythmischen Gesetzen folgt als logischen; die Hauptsätze lieben meist ebenen Schluß.

District Condo

## Geschichtliche Entwicklung der Laute.

#### Konsonantismus.

# Lippenlaute.

 $\S$  68. Germ. p.

Anlaut: p > pf; doch > f in Pröribel (vgl. S. 5 f.) und in S., wo pf überhaupt nicht vorkommt (vgl. S. 2 f.).

Die hieher gehörigen Wörter sind fast durchwegs lautmalende Wörter oder Lehnwörter. Bei manchen ist die Herkunft dunkel oder zweifelhaft. 1. Interjektionen, lautmalende Wörter u. a.: pfüi pfui, pfütš futsch, weg, hin (vgl. Lessiak, 136), pfīkn, pflūrl pfeifen, pflianžn weinen (vgl. mhd. vlans Maul, flenner einer, der weint, flennt, Schmeller, I, 794, flenschen), pfūššn pfuschen (vgl. Kluge), pfaūžn pfauchen (mhd. pfūsen), pfrāžl gibt das Geräusch des Bratens wieder, pfəržl das des Schmorens; pflūshh Pflug, pfoait Hemd (mhd. pfeit).

2. Lehnwörter: 1) pfearžaix Pfirsich, pfentn pfänden, pfinkištn Pfingsten, pfinstokh Donnerstag (mhd. pfinztac), pflontso Pflanze (nur im Sinne von Kohl-, Krautsetzling, vgl. Schmeller, I, 450), pfloštor Pflaster, pfoffo Pfaffe, pfonno Pfanne, pforro Pfarre, pfint Pfund, M., W. pfū Pfau (mhd. pfū) u. a. — pfottor Pate ist wohl aus Gevatter entstanden (vgl. S. 41) und nicht auf mhd. pfetter, mlat. patrinus zurückzuführen.

Dagegen ist p unverschoben in: pattsn pelzen (mhd. pelsen), piššof Bischof, poxt Pacht, pāsn passen, plots Platz, puər Paar, priəštar Priester, pulvər Pulver, plonkə Planke, priəfm prüfen, popiər Papier, pisat bunt (slov. pisan), prollən prahlen, pēnə Schaum (slov. pena), M. pēsə rote Rübe (slov. pesa, zu ahd. bieza, vgl. Kluge unter "Beete"), pikkə Punkt (slov. pika) u. a.

¹ Die Lehnwörter sind nur dort besonders angeführt, wo es irgendwie von Bedeutung ist. Der Begriff "Lehnwort" ist oft nur vom Standpunkte der Ma. aus aufzufassen.

Hier und da besteht die Neigung, f für pf erscheinen zu lassen, so Gött. flonts, G. fikn, flirl, flian, finstokh; anderwärts finden sich vielfach pf und f nebeneinander; doch ist hervorzuheben, daß dieses Schwanken fast nur bei lautmalenden Wörtern vorkommt. Dafür steht pf neben f für altes f in pfurm Farn (ahd. varn, varm, lusern. far, velturnisch pforuv, vgl. Bacher, 249), pfitt Armbrust (tautologische Zusammensetzung aus Pfeil und mhd. vitser Pfeil) und pflomm Flamme (vgl. S. 48); die beiden letzteren sind junge Entlehnungen.

### In- und Auslaut.

A. Nach Nasal oder Liquida. 1. mp > mpf (8. mf): dempfikh dämpfig (von schwindsüchtigen Pferden, vgl. mhd. dempfe Engbrüstigkeit und Schmeller, I, 511), khrempfm krämpen (mhd. krempfen, vgl. ahd. krampf gekrümmt), khimpf Holzgefäß für den Wetzstein (mhd. kumpf), rompf Rand (vgl. Kluge, 308: ahd. mhd. rant < vorgerm. \*ram-tā; zu derselben Grundform stellt er auch ahd. ramft Ranft. Unsere Form jedoch und die gleiche bei Schmeller, I, 100, setzt eine germ. Wurzel \*ramp- voraus, zu der auch aslov. rabu und lit. rümbas stimmt), štimpf stumpf, šimpfm schimpfen (junge Entlehnung aus dem Hd.), štompfm stampfen, štempfm stoßen (mhd. stempfen), štrempfl Stößel (mhd. strempfel), štrümpf Strumpf, khlompf Eisenklammer (mhd. klampfer Klammer; vgl. Kluge), hümpfərn weinen (mhd. humpelen, Lexer, 141, himpfern).

p ist unverschoben in den Entlehnungen: pimpe Pumpe, timp Lump, stempt Stempel, tompe Lampe, krompe (Hl. khrampe, S. khramp, slov. kramp) Spitzhaue (zu ahd. krampf gekrümmt, schon mhd. krampe, aus dem Md. Ndd. entlehnt). Zweifelhaft ist stampern stampfen, stoßen (ob zur germ. Wurzel stampoder stamb-? vgl. Lessiak, 113, Schmeller, II, 758 f., Kluge unter "stampfen" und "Stummel").

Anmerkung.  $t \partial f t$  Dampf geht nicht auf mhd. tampf zurück (ahd. nicht belegt), sondern setzt altes \*tamft voraus (vgl. rompf und ahd. ramft), dazu  $t \tilde{u} f t i k h$  dunstig; ebenso geht  $\dot{z} \tilde{u} f t$  Sumpf auf ahd. sumft zurück. — koff r Kampfer ist mhd. gaffer.

2. rp > rf: doarf Dorf, barffm werfen (bezeichnet nur das Darbringen der Geldgeschenke bei der Hochzeit), bürf Wurf, dea(r)fm dürfen (f weist auf germ. p; germ. f wäre gottsch. v).

Anmerkung. Wo nicht einfaches, sondern geschärftes p zu Grunde liegt, erhält sich rpf: horppfo neben harppfo Harfe (mhd. harpfe, harfe), horppfm auf der Harfe spielen, tanzen (mhd. herpfen), sorppfm und srippfm schröpfen, schlagen, stoßen (mhd. schürpfen, schrepfen).

3. lp > lf: hilf Hilfe, haufm helfen.

Anmerkung. In olbo, oubo, oubo Alm (aus Alpe) ist altes p zu b erweicht (mhd. albe; vgl. Lessiak, 121).

B. pp > pf (S. ff): khloppfm eine Sense oder Sichel beim Dengeln (Schärfen) verbiegen (mhd. klapfen), khloppfm klopfen, khnuppfm knüpfen, khroppf Krapfe (mhd. krapfe), šuppfm stoßen (mhd. schupfen), štappf Bein eines hölzernen Hausgerätes (mhd. stapfel), štuppfm stoßen (mhd. stupfen), trippf Tropfen, tsipf Zipfel, tsipf Zopf, tsiuppfm zupfen, slapf (S. slapp) Pantoffel (vgl. einerseits Kärnt. slapf, wienerisch slapfn, anderseits Kluge unter "Schlappe" und Schmeller, II, 530), kippf Wagenrunge (mhd. kipfe) u. a. — Lehnwörter: eppfl Apfel, gupf Erhöhung, Spitze, Schopf (mhd. gupf, md. kuppe, wohl zu lat. cupa, cuppa, vgl. Kluge unter "Kopf", Schmeller, I, 928), khopf Kopf, khuppf Kupfer.

Unverschobenes p steht in den Lw.: khoppe Kappe, poppl Puppe (mhd. boppe), pop Pappe, poppm kleben, kippl kuppeln, zippm (Nt. zippe) Suppe, khrippl Krüppel, stöppl Stöpsel (zu mhd. stopfen, md. stoppen); unsicher ist lop Laffe (mhd. lap, lappe, vgl. Schmeller, I, 1496, Schatz, 76, Wilmanns, I, 77, Kluge unter "Laffe" und "läppisch"), hoppern hopsen, hüpfen, springen (vgl. mhd. hoppen, hoppeln und Schmeller, I, 1140).

Anmerkung. khüppfər Koffer (mhd. kuffer) hat sein pf wohl durch Anlehnung an "Kupfer" erhalten (vgl. Lessiak, 73, Schmeller, I, 1275).

- 2. f, ff nach Kürze: höffm hoffen, hüf Hüfte (mhd. huf), kloffm schlagen (mhd. klaffen schallen, tönen), leffl Löffel, šif Schiff, šreffe neben šrefte Kante (zu mhd. schroffe, schraf,

schraft Felskopf?), traffm treffen u.a. — Lw.: off Affe = Frosch, of, Fem. offo, affina Affe, pfaffer Pfeffer, pfoff Pfaffe.

Anmerkung. pf und f können in derselben Wortfamilie nebeneinander stehen: bippf Wipfel — bif lebhaft (vgl. mhd. wif Schwung), rippfm rupfen —  $r\bar{a}fm$  raufen, ziehen, seppfm schöfen — sof Schaff, soffm schaffen, llupfm schlüpfen — llufm schliefen, llupfm schlüpfen — llufm schliefen, llufm schlüpfen — llufm schliefen, llufm Feuer anschlagen, schürfen usw. — In der Verbindung sp bleibt p unverschoben: llufm speien, llufm spinnen, llufm spähen, llufm spin u. a. — llufm is geschwunden in: llufm auhar herauf (aus llufm auh in hinauf (auh in hinauf

§ 69. In S. erscheint bezüglich des germ. p ein Zustand, wie er sich sonst in den lebenden Maa, des geschlossenen Sprachgebietes nicht findet. Anlautend erscheint wohl auf einem großen Gebiete (in Mitteldeutschland östlich vom Thüringer Walde und nördlich einer ungefähren Linie Rudolstadt-Dresden, vgl. Wredes Berichte über Wenkers Sprachatlas, Afd A. XIX, 103) f für pf, aber inlautend findet sich nirgends f für obd. pf. sondern entweder p oder eben pf. Vielleicht ist für die ahd. Zeit ein ähnlicher Zustand im Alem. anzunehmen (vgl. Kaufmann, 221 ff., Braune, Ahd. Gr. 95 ff.), für das Mhd. führt Weinhold (165, 170 f.) nur wenige Beispiele an, die wohl als Ausnahmsfälle zu betrachten sind, Wie ist nun dieser Zustand in S. zu erklären? Die nächstliegende Annahme ist wohl die, daß ursprünglich an- und inlautend pf vorhanden war, daß aber infolge der starken Vermischung mit Slawen, die hier am stärksten eingedrungen sind (vgl. S. 1 f.), pf allmählich durch f verdrängt wurde, da den Slawen pf fremd ist. Genau dieselbe Erscheinung findet sich auch im Cimbrischen, wo unter dem Einflusse des Italienischen, das pf gleichfalls nicht kennt, pf in jeder Stellung durch f vertreten wird (vgl. Schmeller. Cimbr. Wtb. 99 f. und die von Bacher im Wtb. angeführten Belege). Eine zweite Möglichkeit wäre die, in dem heutigen Zustande ein Ausgleichsergebnis zwischen p- und f-sprechenden, also md., und pf- und f-sprechenden, also obd. Kolonisten zu sehen. Die ersteren hätten darnach den obd. Lautstand übernommen, aber für pf den ihnen allein geläufigen Laut f substituiert (vgl. Wredes Ausführungen a. a. O.). An eine Wahrung alter Verhältnisse ist kaum zu denken; dazu ist die Einwanderung viel zu spät erfolgt. Auch in Pröribel, wo nur im Anlaut f für pf erscheint, ist wohl ebenso wie in S. slawischer Einfluß anzunehmen; der Ort liegt ja hart an der Sprachgrenze. Wenn auch anderwärts Schwankungen zwischen f und pf vorkommen, so hat das nichts zu bedeuten, da es sich in der Regel nur um lautmalende Wörter handelt (vgl. die gleiche Erscheinung bei Schatz, 77 f., und anderwärts).

### § 70. Germ. b.

Anlaut. 1. b > p: průnnə Brunnen, pôtə Bote, paisn beißen, poldə bald, vərpārigu verbergen, paitn borgen (mhd. bîten), peažə böse, pôdn Boden, ploaix bleich, puərkh männliches Schwein (mhd. bare), puərvas barfuß, pluəžn blasen, poargu bohren, peartle Borte (Demin.), plailən bleuen, schlagen (mhd. bliuweln, bliulen), plūxə Blahe (mhd. blahe), polštər Polster, pîlix Bilch (ahd. bilih), pillən behauen, schärfen (mhd. billen), pik Spitzhacke, Groll (mhd. bicke), pikku, pikkl picken (ahd. bicchan, mhd. bicken; das unaspirierte kk deutet aber vielleicht auf Entlehnung aus slov. pikatí).

Lehnwörter: pexxar Becher, pivl Büffel, prāf brav, priəf Brief, prosst prassen, paitsə Peitsche, pittər Butter, prettsə Brezel (mhd. breze), pleziərn blessieren, Pemmən Böhmen.

- 2. b erscheint: a) für fremdes b in Lehnwörtern: broaidə Rebenhecke (slov. brajda), bābə, būbə altes Weib (slov. baba, mhd. bābe, bōbe), bēlo Kuhname (zu slov. bela die weiße), M. bautla kleine Hacke (slov. batta), bərttsl unruhig hin und herbewegen (slov. brcati mit dem Fuße stoßen, wegschnellen), bearl, S. beargl, biərgl Krücke (slov. bergla), bərkbə Barthaar (slov. brka Schnurrbart, brk Barthaar), brinovits Wacholderbranntwein (slov. brinovec), bītšə, S. būtšə Kürbis (slov. buča), būlə Beule (slov. bula, aus dem ahd. būlla; mhd. biule), Brēzəbits Bresowitz (Dorf, slov. Brezovica), Bīstrits Bistritz (Dorf, slov. Bistrica), būkə stoßen, brunften (slov. bukniti losstürzen, bukati se brunften), bāl, bāl Ball = Tanzfest (vgl. Kluge), brantə Rückenschaff (vgl. Schmeller, I, 362 f., ital., slov. brenta), banda Musikbande, barōn Baron, Bastl Sebastian u. a.
- b) In lautmalenden Wörtern: blākn und bleakn, blāsn und bleasn blöken, schreien, bümmər Nachahmung eines Schusses, blünk wird für einen dumpfen Fall (vgl. auch slov. blunk), büəstər für ein plumpes Hineintappen gebraucht usw.

Anmerkung. Im Anlaut des zweiten Gliedes von Zusammensetzungen wird b > p, wo die Zusammensetzung noch gefühlt wird: Buərmparkh Warmberg, Žbuərtsıpoz Schwarzenbach, hellopront Höllenbrand, hätarpöts Hirtenbote =- junge u. a. Hingegen wird altbair. p > b, wo dies nicht der Fall ist: herbarge Herberge, loa(r)bar Lorbeer. Doch: noppar Nachbar, ompas, ompais Amboß (ahd. anabōz, mhd. anebōz).

- 3. v erscheint für fremdes b in:  $Vriožo\chi$  Friesach (Dorf mitten in der Sprachinsel, zu slov. breg Ufer, Halde oder breza Birke; vgl. Breže Friesach bei Reifnitz),  $V\bar{a}varle$  Barbara.
- Inlaut. 1. b-b: šaibə Scheibe, šūbm schaben, haibə Haube, plaibm bleiben, piəbm Buben, gābm geben, haubai halbe, ibl übel, schlimm, iber über, kholba Kolben,  $t\bar{a}bm$  leben,  $t\bar{a}bm$  lieben,  $n\bar{u}bl$  Nebel,  $n\bar{u}ba$  Nabe, štiəbm stieben,  $t\bar{o}bm$  toben, tibl Zapfen (mhd.  $t\bar{u}bel$ ).

Lehnwörter:  $r\bar{u}baitn$  roboten,  $Loaibo\chi$  Laibach, gorbo knorriger Baumstrunk (slov. grba Höcker), toarbo Hirtentasche (slov. torba), Ribmik Ribnik (Dorf, slov. Ribnik).

Anmerkung. Der Verschluß des b ist außer neben m ein leichter. Bei nachlässiger oder flüchtiger Aussprache unterbleibt daher oft die Bildung des Verschlusses, b>w, was im Anlaute nicht der Fall ist.

2. mb > mp: khompə Kamm, khampə Jochbogen (neuer Sg. zu dem mit einer schwachen Endung versehenen Pl. khampm des vorigen Wortes, vgl. Schmeller, I, 1251, Kämp), khampt kämmen, khrümp krumm, tampte Lamm, bompə Bauch (mhd. wambe, wampe), hümpl Hummel, rümpl lärmen (mhd. rumpeln, vgl. Kluge), žimpərn schlagen (mhd. sumber Korb, Handtrommel, sumbern den sumber schlagen), šimpl Schimmel, šimplikh schimmelig (ahd. scimbal; doch šimml weißes Pferd).

Lehnwörter: timple, S. lümple, Hl. tempete Niere (mhd. lumbel, zu lat. lumbus), emper Eimer (ahd. eimbar, ambar, aus lat. amphora), gotamper Quatember (mhd. quatember, kotember).

Unsicher sind: kampər munter (vgl. mhd. gampen, gumpen springen), kimpl, Hl. gempl, S. gimpl Gimpel (spätmhd. gümpel), uənžlompərn anschlemmen (vgl. mhd. slamp Gelage, slampieren), šlompər schlampiges Frauenzimmer (vgl. Kluge, Schatz, 76, Lessiak, 113, Paul; es scheint übrigens in der Ma. ein junges Wort zu sein).

Über mb > mm siehe S. 39.

3. Wg. bb > pp: rippa Rippe, štuppa Giftpulver (ahd. stuppi, mhd. stuppe), beppe Webestuhl (mhd. weppe Gewebe), beppašpinna Spinne (weppe + spinne, vgl. mhd. spinneweppe). khrippa Krippe, žnoppt schnüffeln (zu mhd. snappen schnappen, snaben schnauben), šteppm (S. stippm) steppen, pluotoršteppikh pockennarbig (vgl. Schmeller, II, 773, blättersteppig), šúop(p) Schuppe (and. scuoppa), rippl und rippl stark reiben, besonders Wäsche (mhd. rippeln, Iter. zu riben), troppm trappen, trappeln (zu mhd. traben, vgl. Lessiak, 114), tappern leckend trinken, schwatzen (vgl. Lexer, 177f., Schmeller, I, 1496), wie "schlecken" zu "lecken" verhält sich hiezu žlapporn wie ein Hund essen (vgl. Schatz, 77: šloppərə, mhd. slappern), žluppərn neben žlufforn schlürfen (mhd. sluppern), groppt herumgreifen (vgl. Paul, "grabbeln", Schatz, 77, gropple, der es ableitet von "graben"; doch vgl. mhd. grapen tasten, greifen), lappitsa (S. lop...) Pflanzenblatt (zu ahd. lappo palmula, eigentlich = flache Hand, vgl. Bärlapp; oder zu ahd. lappa Lappen? oder zu loup?), khnoppe Knappe, ploppern plappern (vgl. Kluge), toppl doppeln, rappm Räude (vgl. Kluge), sippl Büschel (mhd. schübel), žipplinkh ein Weihnachtsbrot, mit allerlei Figuren verziert (vgl. slov. župnik; doch die Ableitung Pleteršniks von Sieb, "ein siebgroßes Brot", entspricht nicht dem Lautbestande, das Wort müßte dann ziblinkh heißen. Es ist jedenfalls eine Ableitung von ahd. sippa und bezeichnet das der Sippe geweihte Brot, wie das zweite, kleinere der beiden Weihnachtsbrote den Namen nogpar Nachbar führt, das ist das der Nachbarschaft geweihte Brot. Wir haben hier wohl noch den Rest eines alten Totenkultus?), kraipa Griebe (ahd. griubo, griobo, mld. griebe; unsere Form ist zurückzuführen auf \*griubjon, vgl. Schatz, 77, Lessiak, 114). Dagegen wurde wohl die auslautende Tenuis auch in den Inlaut übertragen bei: haup, Pl. hauper, Hackenstiel (mhd. halp, -bes), tap, Dat. lape, Laub, šāp und šāpar Bündel (mhd. schoup, -bes). Schwierigkeiten bereiten: hapitle Häuptel (Krautkopf, ein Stück Kleinvieh; zu ahd. houbit), hapitse Hauptende des Bettes, iberhapit überhaupt, khlūpər Klaue, Kralle (mhd. klaber). In khrappitsə (S., sonst khrappsə) Krebs (ahd. chrepazo, krebiz, mhd. krebeze) ist wohl durch die Verschiebung der Silbengrenze eine Verschärfung des b hervorgerufen worden.

- 4. b > v in einigen Lehnwörtern: Raivmits, Raivnits, S. Reibməts Reifnitz (slov. Ribnica, slovenischer Marktflecken hart an der Sprachgrenze), šivə lange Stange, kleine Buche (slov. šiba Stange, schlanker, stehender Baum), tswivar Kriechenpflaume (zu slov. cibara? Vgl. kärnt. tsiwrle, Schmeller, Π, 1074, Zeibern), tāvərmaüər Befestigungsmauer (mhd. taber, teber; bei diesem jungen Lw. macht die Erklärung des v Schwierigkeiten).
- 5. b schwindet in mehreren Formen des Hilfszeitwortes "haben": i hon ich habe, di hošt du hast usw., gəhot gehabt; ebenso bei "geben": gaišt gibst (mhd. gibes > gīs), gait gibt (mhd. gibet > gīt).

Auslaut. 1. b>p, und zwar Fortis nach kurzem Vokal: grop Grab, štop Stab, žip Sieb; Lenis nach Konsonanten und nach Länge: khoarp Korb, toaip Laib, diəp Dieb, tiəp lieb.

- 2. b bleibt: a) wo es ursprünglich im Inlaut stand:  $i h \bar{u}b$ , gib,  $t\bar{v}b$ , traib,  $s\bar{t}irb$ ,  $s\bar{i}ab$ , plaib,  $gl\bar{u}b$ ,  $t\bar{i}ab$  ich halte, gebe, lobe, treibe, sterbe, schiebe, bleibe, glaube, liebe. Wohl durch Analogie auch in der Befehlsform:  $gr\bar{u}b$  grabe,  $s\bar{u}b$  schabe. Außerdem in  $\bar{u}b$  ab (mhd. abe).
  - b) Im reinen Auslaut durch Angleichung an den Inlaut:  $gr\delta b$  grob,  $\delta tab$  Staub,  $\delta ub$  Schub,  $tr\bar{t}b$  Trieb.
  - 3. b schwindet. Die Verschlußbildung ist oft ganz leicht, ja sie kann ganz unterbleiben, so bei piiə Bube, Pl. piiəbm. Besonders ist dies der Fall vor folgendem Konsonanten, z. B. ü für üb in Zusammensetzungen: ū-khām, -khāfm, -nām, -priū abkommen, -kaufen, -nehmen, -bringen; ūhar herab (\*ab-her), ūhin hinab (\*ab-hin). Ebenso bei den unter 2 a) angeführten Zeitwörtern: i gi' dər ich gebe dir, i plai' dū ich bleibe da, ek-klā' mon glaube ihm nicht, i šrai' mon ich schreibe ihm usw. In Hl. und S. schwindet b nicht; der Verschluß ist deutlich hörbar. doch ist b stimmlos.

Über Assimilation des b siehe S. 38 ff.

Anmerkung. Auffällig stehen nebeneinander verwandte Wörter mit pf, b, p, pp, v, denen germ. pp (p), b, bb, f entsprechen. Dies setzt neben der gewöhnlichen Verschiebung eine davon unabhängige Änderung der Artikulationsweise voraus (vgl. Wilmanns, I, 163 ff.): 8úppfm öfter stoßen (mhd. schupfen), 8úppfp Schuppen, Scheune (mhd. schupfe), 8úppfp Schopf (?), 8iobm schieben, 8úbor Schober, 8iborn zu einem Schober zu-

sammenbringen (\*schüberen), šāp und šāpar Schaub, šūppərn öfter und heftig stoßen (mhd. schuberen aufhäufen), šöppm schoppen, šippl Büschel, šāūvl Schaufel; khnôpf Knopf, khnôppər Knopper (vgl. Kluge unter "Knubbe", Schatz, 77, Lessiak, 114), khnövler Knotenstock, khnēvele Knotel (vgl. mhd. knebel); žūūppfm schnupfen, žnaūvl schnauben (mhd. snūfen); khôpf Kopf, khôvl Kofel; khrempfm krämpen, khrūmp krumm, khrimplivkh verkrüppeltes Ding, krompə Spitzhacke (wohl Lw.); khlompf Eisenklammer, khlampərn mit einem klilgenden Gegenstande auf etwas schlagen; štompfm stampfen, štempfm stoßen (mhd. stempfen), štūmpf Stumpf, štampərn wiederholt stoßen, štampərle kleines Glas (vgl. Lessiak, 113).

### § 71. Die Behandlung des fremden b in der Ma.

Wie man aus den Beispielen sieht, wird fremdes b durch drei verschiedene Laute vertreten: 1. durch p im Anlaute einer sehr alten Schicht von Lw., die vor der Verschiebung des germ. b > p aufgenommen wurden; darunter finden sich keine slov. Wörter; 2. durch v im An- und Inlaute einer zweiten, jüngeren Schicht von Wörtern, die nach der Verschiebung des b > p und vor der Erweichung dieses p > b Aufnahme fanden; 3. durch b in einer dritten Gruppe jüngster Entlehnungen (spätestens nach 1200). Von besonderer Bedeutung für die Geschichte der Ma. sind die Entlehnungen aus dem Slov., von denen einige wenige der zweiten, die meisten aber der dritten Gruppe angehören.

In Kärnten liegen nach den grundlegenden Untersuchungen Lessiaks über die Beziehungen zwischen dem Deutschen und Slovenischen (118 ff. und anderwärts) die Dinge ähnlich. Nur ist die ältere Schicht, in der slov. b durch f vertreten wird, das auf die ältere stimmhafte Lenis v zurückgeht, viel reichhaltiger als die jüngere, in der (entsprechend gottsch. b) w steht. Wie ist nun diese verschiedene Vertretung desselben slov. Lautes zu erklären?

Nach Schatz (81 f.), Altbair. Gr. 75 und Lessiak (121 ff.) ist im Altbair. für germ. b die stimmlose Fortis p anzusetzen, so daß in dieser älteren Zeit, wie Lessiak zeigt, für slov. b, da kein anderer ähnlicher Laut vorhanden war, die stimmhafte Lenis v substituiert wurde, die seither — außer in den Sprachinseln — zum stimmlosen f geworden ist. Das altbair. p erleidet aber vom 11. Jahrhundert ab gewisse Veränderungen: zunächst wird es in- und auslautend nach Vokal, l und r zur Lenis b, dann weiterhin unter gewissen Bedingungen zu

bilabialem w, so daß nun für slov. b mundartliches b oder w eintreten kann. Das gilt natürlich auch für die bairischen Kolonisten unserer Sprachinsel, die nachweislich nach 1300 besiedelt wurde. Welcher von beiden Lauten hier substituiert wurde, läßt sich nicht entscheiden, da heute beide als b erscheinen.

Darnach sind also die älteren slov. Lw. unserer Ma. von einem Teile der Kolonisten bereits mitgebracht worden, was als ein wichtiger Fingerzeig bezüglich der Herkunft wenigstens eines Teiles der Besiedler angesehen werden kann: sie konnten nur aus Kärnten kommen, wo unter den als Heimat der Gottscheer in Betracht kommenden Ländern eine Berührung mit Slovenen möglich war.

Anmerkung. Ich will noch etwaigen Einwürfen bezüglich der Lw. begegnen. Es könnte darauf hingewiesen werden, daß gerade die beiden Ortsnamen Friesach und Reifnitz unmöglich schon vor der Einwanderung in der Ma. vorhanden gewesen sein können; der eine Ort existierte überhaupt noch nicht und von dem andern hatten sie wohl sicher auch noch keine Kunde. Nun finden sich aber gerade diese beiden Ortsnamen in der gleichen Gestalt auch in Kärnten (vgl. Friesach an der Metnitz und Reifnitz am Wörthersee), so daß wir hierin wohl eine Erinnerung an die alte Heimat sehen dürfen. Zum mindesten ist dies beim ersten Namen der Fall, da beim zweiten die eine Möglichkeit nicht ganz ausgeschlossen ist, daß der Name von den im Lande bereits ansässigen Deutschen übernommen wurde. - Dagegen ist die Form Reibmats in S. erst nach der Einwanderung unmittelbar übernommen. Der Diphthong ei, der dagegen zu sprechen scheint, ist entweder durch die mundartliche slov. Form, die denselben Laut zeigt, veranlaßt oder eine Angleichung an die im übrigen Sprachgebiete übliche Form. Daß die Bewohner des Suchener Hochtales unmöglich aus Kärnten kommen konnten, ist bereits S. 2 f. erwähnt.

# § 72. Lautwert des germ. b.

Germ. b erscheint also durchwegs als Verschlußlaut. Es ist wohl anzunehmen, daß die Lösung des Verschlusses und der Übergang zu bilabialem w (mit oder ohne Reibegeräusch) niemals allgemein war; wenn dies bei einem Teil der Einwanderer der Fall gewesen sein sollte, so ist diese Erscheinung durch entgegengesetzte Einflüsse wieder unterdrückt worden. Besonders der Übergang von w > b stand einem solchen Vorgange entgegen. — Da der Übergang von b > w auf weiten Gebieten eingetreten ist und dies schon vor 1300

(vgl. Michels, 116 f.), kann die Erhaltung des b als Kriterium für die Bestimmung der Heimat wenigstens eines Teiles der Gottscheer verwendet werden. Erhalten blieb der Verschlußlaut (nach Michels, 117) im Ostfr., Alem., Schwäb. und in Teilen des Bair., Thür. und Schles. Ob aber die stimmhafte Aussprache des b ursprünglich ist, wie nach Wilmanns, I, 87, angenommen werden könnte, oder ob eine jüngere Entwicklung von stimmlosem b zu stimmhaftem anzusetzen ist, läßt sich vom Standpunkte unserer Ma. allein nicht erschließen.

### § 73. Germ. f.

Während im Hd.  $f^1$  (= germ. f) und  $f^2$  (= germ. p) vollständig zusammengefallen sind, sind in der Gottscheer Ma. die alten Verhältnisse so treu bewahrt wie nur in wenigen andern:  $f^1 = v$ ,  $f^2 = f$ , nur im Auslaut fallen sie in f zusammen. In den Tiroler Maa, sind sie als Lenis und Fortis geschieden, im Auslaute fallen sie in der Halbfortis zusammen: in der Pernegger Ma. sind sie überhaupt zusammengefallen. Vgl. Lessiaks ausführliche Erörterungen S. 121 ff., wo die durchaus begründete Annahme ausgesprochen wird, daß in der Vertretung durch v und f die Wahrung der ursprünglichen Verhältnisse anzunehmen ist. Die gleiche Erscheinung findet sich in Lusern, nur ein wenig getrübt (vgl. Bacher, 175), im Cimbrischen, zum Teil in Kals und Defereggen (vgl. Zeitschr. f. d. Maa., 1906, 309), im Schlesischen (vgl. Pautsch, Grammatik der Ma. von Kieslingswalde, 40) und in anderen bei Lessiak angeführten Maa.

Anlaut. f > v: vaint Feind, vail faul, vearže Ferse, vellikh völlig, viege Fuge, viern führen, vil viel, viršt Fürst, voaige traurig (mhd. veige), voail feil, völge folgen, vrai frei, vride Friede, vrassn fressen, vriššinkh Schaf (mhd. vrischinc), vrim rechtschaffen (mhd. vrum), volder Falte, vinger Finger.

Über v > h siehe S.46; eine ähnliche Erscheinung im Slov. führt Lessiak, 119, an. — Über pf und f für  $f^1$  siehe S. 102.

Inlaut. f > v: övm Ofen, hēvm Topf (mhd. haven), bāvt Einschlag beim Gewebe (mhd. wëvel), šivər Splitter (mhd. schiver), khāvər Käfer, žbāvt Schwefel (mhd. swëvel, vgl. Kluge), hiəvə Hufe, rūvə Dachsparren (mhd. rāve), a gāvolai eine

Handvoll (mhd. goufe). Auch dort, wo nhd. b erscheint, das auf grammatischem Wechsel beruht oder auf mundartlichen Einfluß zurückgeht: hēvm heben (mhd. heven), hēvonin und hēvarin Hebamme (ahd. hevianna), bārvm werben (mhd. wērven), khnōvlox Knoblauch (ahd. klovolouh), ūvər neben ūbər aber (mhd. aver, aber), ivri (Hl. ivren) hinüber und ivra herüber (aus \*üver-hin, \*üver-her? vgl. got. ufar); vielleicht šraivə Schraube (vgl. Kluge, Lessiak, 115, Schatz, 78), khnēvl Knotenstock, khnēvəle Fußknöchel (mhd. knebel, vgl. Kluge). Bei diesen Wörtern liegt wohl sicher eine ältere Artikulation vor; es ist nicht anzunehmen, daß v hier jemals Verschlußlaut war und daß eine rückläufige Bewegung erfolgte.

Dagegen steht b für germ. f in: höbl Hobel, tsabərn zaubern, übər aber. Über die Lw. taivl, tjövl Teufel (ahd. tiuval, tioval) und tswivole Zwiebel (ahd. zwivolle, zwibollo) vgl. Kluge.

Anmerkung. In der Verbindung ft ist f als solches erhalten:  $t \dot{u} ft$  Luft, gift Gift,  $\ddot{s} rift$  Schrift. —  $fs > p\ddot{s}$  in  $bapp\ddot{s}$  Wespe (ahd. wefsa). — Über  $\ddot{z} n \dot{u} f ft$  schnöffeln siehe Kluge.

Auslaut. v > f: hof Hof, grof Graf, bolf Wolf, vemf fünf; uənhēf hebe an, i bārf ich werbe, i šrauf ich schraube. Ab und zu wird f mit stimmhaftem Einsatz gesprochen.

# § 74. Fremdes f.

- 1. In alten Lw. aus dem Romanischen wird an- und inlautend f > v:  $v\bar{a}igl$  Fackel, vanštər Fenster, vain fein, vaigə Feige, vaijərn feiern,  $v\bar{a}l\ni n$  fehlen,  $vol\bar{s}$  falsch,  $vlos\bar{s}$  Flasche,  $voar\bar{s}t$  Forst, vriyt Frucht,  $v\bar{u}rm$  Form,  $p\bar{v}vl$  (S.  $p\bar{v}vlno\bar{s}k\bar{s}$ ) Büffel (lat. bufalus),  $v\bar{a}\bar{s}$  Wickelband (mhd. fasche, ital. fascia),  $v\bar{v}rnai\bar{s}$  Firnis.
- 2. In spät in die Ma. eingedrungenen romanischen und auch andern Lw., ebenso in Wörtern, die aus der Schriftsprache oder aus den alpenländischen Maa. spät übernommen wurden, bleibt f erhalten. Anlaut: fabrikke Fabrik, falot Falott, fextn betteln, feš fesch, fekksn fechsen, fettn Fett, fettsn Fetzen, fibl Fibel, fiber Fieber, fink Fink, flaute Flöte, flink, Hl. pflenk flink, flonkke großes Stück Speck (siehe Kluge unter "Flanke"), flankiern flankieren = herumstreichen, feare Föhre (gegenüber älterem voarxe), fokkse Scherz (siehe Kluge

unter "Faxen"), föppm und fökku (Hl. pf...) foppen (vgl. Schmeller, I, 690), flomme Flamme, frak Frack, frakkete ein ½ Literfläschchen (nach Schmeller, I, 786 aus frz. flacon), frozt Fracht, freztar Frächter, S. fronku Franken — Steuern (slov. franki, eine Erinnerung an die französische Besetzung), fronze Franse, frez frech, frots Fratz.

Inlaut: priessm prüsen, zoffron Safran, tsisser Zisser, tossait Tasset.

### § 75. Fremdes v.

- 1. v > b: bain Wein, buənə Wanne, Bainits Weiniz (Vinica, slov. Ortschaft), Khərbot Kroat (slov. Hrvát; im Urbar findet sich der Familienname Krobat), Məròbits Morobitz (ebenso im Urbar, slov. Morovec < \*Borovec), Brēzəbits Bresowitz (im Urbar "Presauitz", slov. Brezovica), glibə eine Pilz-Art (slov. gliva), bestə Weste, abanti, banti fort (ital. avanti).
- 2. In anderen Lw. erscheint v (auslautend f): vaigərle Veilchen, vešpərn vespern = schwätzen (vgl. Schmeller, I, 849), Vaide Veit, vittšə Wicke, Vrōno Veronika, vərššn das Getreide durch das Vieh austreten lassen (slov. vršiti); tūvt Tafel (vgl. Kluge), pilvər Pulver, štivl Stiefel, taivə Daube (mhd. dūge, mlat. dōga und dōva, vgl. Kluge), novembər November, rōvl knurren, brüllen (slov. rjovem, rjuti); priəf, -və Brief, prūf, -vər brav.

Unter den angeführten Lw. lassen sich verschiedene Schichten unterscheiden. Die ältesten Lw. aus dem Lat. oder Roman. zeigen b, jüngere v, ebenso die älteren Lw. aus dem Slov. b, die jüngeren v. Der Grund liegt in dem verschiedenen Lautwerte des fremden v zu verschiedenen Zeiten. Lat. v steht in den ältesten Lw. germ. w nahe, es erscheint hd. als w, in jüngeren hingegen entspricht es hd.  $f^1$ , es erscheint in der Regel als v. In unserer Ma. mußte sich im einen Falle b, im andern v ergeben. Ähnlich verhält es sich mit slov. v. In einer älteren Periode ist es = u oder w, es wird als w übernommen; in jüngerer Zeit ist es = v und wird ebenso wiedergegeben. Da gottsch. b für slov. v auch in Wörtern erscheint, die erst nach der Einwanderung (nach 1300) eingedrungen sind, so ergibt sich daraus, daß slov. v seinen

Lautwert erst nach dem 14. Jh. geändert hat, vgl. Morobits. Brēzəbits und den Familiennamen Krobat: wenn daneben auch Mərövits und Brēzəvits gehört wird, so beruht dies lediglich auf der fortwährenden Beeinflussung der deutschen Namensform durch die slawische. Das Gleiche ergibt sich noch aus anderen Mrāgo, Mrāugo Mrauen, slov. Morava, setzt \*Mrāuə voraus (a ist eine sekundare Entwicklung, vgl. S. 48): ebenso verhält es sich bei Summitsa < \*Siumitsa Ossiunitz. slov. Osivnica, und Šeamlinkh Jelscheunik, slov. Jelševnik, wo n an vorhergehendes u (w) assimiliert wird. Der Flußname Žāgə < Žāugə < \*Žāug> < slov. \*Saua (jetzt Sava) Sau kann hier nicht als Beweis angeführt werden, da er jedenfalls schon in viel früherer Zeit aufgenommen worden ist, wie später gezeigt werden wird; dagegen zwei aus unserer Ma. in das Slov. aufgenommene Ortsnamen: slov. Maverl < \*Mauerl, das älterem \*Mäuerle (jetzt Maierle) entspricht (für gottsch. äu, das also noch mit Rundung gesprochen wurde, wurde als nächstliegender Laut slov, au substituiert) und slov. Vilpen Wilpen (ehemals sicher deutscher Ort an der Kulpa, im Urbar die Wilpen, mundartl. pai der Bilpm "beim Wildbach" oder zu mhd. wülpe Wölfin?).

Zu dem Namen Weiniz sei bemerkt, daß er nicht unmittelbar aus dem Slov. übernommen wurde, sondern von den im Lande bereits ansässigen Deutschen, da die Diphthongierung des i > ei auf hohes Alter weist. Vgl. zu diesen Ausführungen Lessiak "Ein Beitrag zur kärntischen Ortsnamenkunde", Carinthia, 1906, S. 129 ff., wo er die deutsch-slovenische Namenforschung gegenüber den vielen dilettantischen Versuchen auf den sicheren Boden der Wissenschaft stellt. beste und abanti sind junge Entlehnungen aus einer alpenländischen Ma., derenbilabiales w durch b vertreten wird, wie auch die Slovenen jetzt vielfach b für deutsches w substituieren.

§ 76. Germ. w.

Germ. w ist durchwegs durch b vertreten.

Anlaut: baihn weihen, bais weiß, baiël Bienenkönigin (mhd. wisel), bart wert, bammer knorriger Auswuchs (vgl. mhd. wimmer), bärlt Welt, bätn einjochen (mhd. wëten), begatsn

bewegen, bidn Kirchengut (mhd. widem, widen), bidər wieder, bindikh toll (mhd. winnic, windic), bintn winden, bintsat winzig, boaix weich, bongə Wange, bollə Wolle, buər wahr, bürtsə Wurzel.

zw > tsb, tsw: tsbakkhə Zwecke, tsbianə zwei (mhd. zwēne), tsbaivl Zweifel, tsbeargl Zwerg, tsbelf zwölf, tsbikkhə zwicken, tsbingən zwingen, tsbingle Zwilling, tsbīżlat gegabelt (mhd. zwiseleht).

sw > žb, žw: žbārn schwaren, žbain Schwein, žbār schwer, žbenkhl, žbenkl Schwengel, žbentsn schwenken (mhd. swensen), žbērn schwören, žbimmon schwimmen, žbaaigu zum Schweigen bringen, žbom Schwamm, žbuorto Schwarte, žbūnkh Schwung.

Anmerkung. b ist eine sekundäre Entwicklung in žboaife Seife und žboaiver Speichel (mhd. seifer). — Über die Aussprache des b in der Verbindung tsb und žb siehe S. 25.

Inlaut: žnaibm schneien, plēbə Waschblau, tābikh tauig, khlaibm Pl. Kleie, tābat lau, ži vrēbm sich freuen, štrēbm streuen, beabm wehklagen (mhd. wēwen), špaibm speien, žmirbm schmieren, žleabat ungesalzen, matt (mhd. slēwic), gəhilbər bewölkt (zu mhd. gehilwe Gewölk), hārbə herb, aibə Eibe, vuərbə (S. vuərvə) Farbe, vārbm färben, uərbaisə Erbse, M. žbaubə, žbūbə, S. žboldərle, sonst žbauvərle Schwalbe, eabikh ewig, leabin Löwin.

Auslaut. b ist wohl aus dem Inlaut übernommen, denn auslautendes w geht schon ahd. in o über: žeab See, žneab Schnee, plūb blau, grūb grau, tāb Tau, štroab Stroh, teab Löwe; ebenso in der 1. Pers. Sg. der Gegenwart und in der Befehlsform: vrēb freue, žnaib schneie, štrēb streue, beab wehklage, špaib speie, žmīrb schmiere, vārb färbe.

Schwund des w.

Anlaut. qu > kh: khônə Ehegattin, Trauung (ahd. quëna, mhd. quëne, kone), khid-i sage ich, khait sagt er (Reste zu ahd. quëdan, mhd. quëden, këden usw.), khāmən kommen, khirn Tretmühle (ahd. quirn, mhd. kürn), vərkhistn verderben (got. fraquistjan, vgl. Kluge unter "verquisten"), khoat Kot, khēdər Lederstreifen (ahd. quërdar, mhd. quërder, kërder, këder, köder Köder), khit Kitt, khekh keck, khüttərn lachen (mhd. kuttern,

nach Lessiak, 115, zu got quipus Bauch; es kann aber auch eine Ableitung zu ahd  $qu\ddot{e}dan$  sein, vgl. westfäl kuddern schwatzen, Zeitschr. d. allg. d. Sprachv., 22, S. 56). In nebentoniger Silbe wird qu > g in gotampor Quatember.

In jüngeren Entlehnungen aus der Schriftsprache steht khb, khw für qu: khbit quitt, khbittinge Quittung, khbatier Quartier.

zw > ts in S.  $t\dot{s}ian$  zwei,  $t\dot{s}oaint\dot{s}ikh$  zwanzig. Vor r, l ist w schon ahd. geschwunden, außer in  $bu\partial\dot{z}\partial$  Rasen (mhd. wase, aus \*wrasa, siehe Kluge).

Inlaut. a) w ist bereits ahd. geschwunden in: bozto Wacht, nokkhint (S. nokknt) nackt (mhd. nackent), žāhu sehen, žiugon singen, žliuku schleudern (mhd. slingen, an. slyngva werfen, cimbr. slenka, Bacher, 373), žiukhu sinken u. a.

b) w ist noch mhd. im Inlaut erhalten: māt Mehl, guər gar, muər mürbe, gāt gelb, vroa froh, žmār Schmer, huər Flachs (mhd. har, -wes), khlea Klee, khniən Knie, pruətə Braue (mhd. brāwe, brā), khloa Klaue (Dem. khleate; ahd. klāwa, chlōa, mhd. klā, klāwe, vgl. Schmeller, I, 1319, lusern., cimbr. khlōa, velturnisch khloa, Bacher, 295), paiņən bauen, nai neu, plailən bleuen (mhd. bliuweln, bliulen), traijə Treue, khaijən kauen, gəraijən gereuen, gəvraijən freuen, hāi Heu, gāi Gau — Gehege, vrāidə Freude u. a.

# Schwund des Begleiters.

Anlautendes d, t schwindet vor w: bēhl Tischtuch (ahd. duahila, mhd. twehele, dwehel Zwehle), dər-būgn waschen (ahd. duahan, mhd. twahen, dwahen, mundartl. zwagen). Anlautendes h vor w ist bereits ahd. geschwunden, außer in hinəštə Husten (ahd. huosto, ags. hwósta).

Über Assimilation des w siehe S. 41, über w > b > m S. 47, w > h und w > g S. 46, dazu vgl. noch Ol.  $t\bar{a}$ ,  $t\bar{a}g$ , Dat.  $t\bar{a}g\bar{s}$ , Tau (mhd. tou, -wes). In žbauvərle Schwalbe steht ausnahmsweise v für altes w (mhd. swalwe).

Die Entwicklung von germ. w>b setzt bilabiales w voraus. Die Öffnung der Lippen wird immer kleiner, bis endlich vollständiger Verschluß erfolgt und so im Inlaut germ. w und b vollständig zusammenfallen, soweit nicht b>p

wird. Mit unserer Ma. stimmen in der Bewahrung von germ. b und in dem Übergange von w>b andere Sprachinseln auffällig überein, so die im ungarischen Berglande und das Cimbrische. In Lusern ist dieser Prozeß noch nicht völlig zu Ende gediehen. Während inlautend w>b wird, steht im Anlaut noch w neben b (vgl. Bacher, 174 f.). Weiters findet sich diese Erscheinung inlautend im Schwäb. bereits vom 13. Jahrh. ab (vgl. Kaufmann, 174 ff.) und auch anderwärts (vgl. Wredes Berichte über den Sprachatlas AfdA. XIX, 98).

Wann w > b wurde, läßt sich nicht genau feststellen. Der Beginn dieser Bewegung dürfte wohl in die Zeit vor der Einwanderung hinaufreichen — die Übereinstimmung mit so vielen anderen Maa. weist darauf hin —, doch der Abschluß erfolgte sicher erst nach der Besiedelung der Sprachinsel. Darauf deuten die S. 113 f. besprochenen Namen Mordbits, Brēzobits, Khorbot. In diesen konnte slov. v = u nur als w übernommen werden. Ähnlich verhält es sich mit slov. Vilpen für mundartlich Bilpm: slov. v setzt noch gottsch. w voraus.

## § 77. Germ. m.

Dieses bleibt im allgemeinen erhalten.

Anlaut: mieš Moos, mėš Sumpf, maruen Majoran, moaile Maibaum (vgl. mhd. meie), ver-moainen behexen (mhd. ver-meinen), märle Märchen, mattse kleines Trocken- und Flüssigkeitsmaß (mhd. mëtze), muežl Narbe (mhd. mäse, masel), muere mürbe (mhd. mar).

Inlaut: 1. mhd. m = m:  $m \dot{u} = m$ :  $m \dot{u} = m$ . Muhme,  $\dot{s} \bar{u} m \dot{e} n$  schämen,  $n \bar{u} m \dot{e} n$  nehmen,  $g \bar{u} m \dot{e} n$  beaufsichtigen (mhd. goumen).

- 2. mhd. m = mm: hommer Hammer, himml Himmel, žimmer Sommer.
- 3. mhd. mm = mm: żbimmən schwimmen, štimmə Stimme, ammo Mutter (mhd. amme), vərdommən verdammen, vərdommət verdammt (nur als Ausruf, siehe S. 82, b; vielleicht in Anlehnung an den verwandten Ausruf himmi zu einem Adj. \*verdamlich).

Auslaut: 1. m bleibt in haupttoniger Silbe erhalten, außer in Hl. und S., wo es nach Länge häufig in n übergeht.

- a) Lenis nach Länge und nach Konsonanten: pām Baum, trām Traum, hoaim heim, khām gekommen, uərm arm, buərm warm, būrm Wurm, khūm Schimmel auf gegorenen Flüssigkeiten (mhd. kām, kān).
- m > n in Hl. und S.: trān, buərn, būrn; S. hoain; S., M. khuən, W. khūn; allgemein tūrn Turm (mhd. turm, turn). Vgl. dazu AGr. 172 f., Kaufmann, 264, BGr. 174 f.
- b) Fortis nach Kürze: štom Stamm, žbom Schwamm, tim dumm, vrim brav (mhd. vrum).

Anmerkung. Im Urbar von 1574 setzt der Schreiber ein b in den Auslaut der Familiennamen Ramb, jetzt Rom, und Sturmb, jetzt Sturm.

2. m > n in nebentoniger Silbe, besonders nach Dental:  $p\bar{a}\check{s}n$  Besen (mhd.  $b\check{e}sem$ ), Md.  $proi\check{z}n$  Brosame (mhd. brosem),  $khri\check{z}n$  ein Stück Leinwand als Taufgeschenk (mhd. krisem), praitigon neben -gom Bräutigam (mhd. briutegame). Meist finden sich schon im Mhd. m und n nebeneinander, so bei  $p\bar{o}dn$  Boden,  $pio\check{z}n$  Busen, oaidn Eidam, uain Atem, vuain Faden.

Über den Einfluß eines m auf einen vorhergehenden Vokal siehe S. 35 f. (angeführt sei noch  $\dot{s}i$  grümmen sich grimmen = sich kränken,  $\dot{u}mmer$  immer,  $\dot{s}tr\dot{u}ffl$ , sonst  $\dot{s}triffl$  streifen,  $t\dot{s}\dot{u}m\dot{z}n$ , sonst  $tsem\dot{z}n$  Kleie), über ml>mbl,  $m\dot{s}>mp\dot{s}$ , lm>lbm, rm>rbm S. 36 f., über Assimilation eines m oder eines andern Lautes an m S. 38 ff., über m>bm S. 43, m>b S. 47.

#### Zahnlaute.

# § 78. Germ. t.

Anlaut. t > ts: tsait Zeit, tsain Zaun,  $ts\bar{a}h\bar{o}$  zäh,  $v\bar{o}r$ - $tsaih\bar{o}$  verzeihen,  $ts\bar{a}h\bar{o}r$  Zähre,  $ts\bar{e}l\bar{o}n$  zählen,  $ts\bar{e}t\bar{n}$  zerstreut fallen lassen (mhd. zetten, zeten),  $tsonn\bar{o}n$  lachen (mhd. zannen),  $ts\bar{e}r\bar{n}$  zehren,  $tsi\bar{o}h\bar{n}$  ziehen, tsigl züchten, bei den Haaren ziehen (mhd. ziehen),  $tsing\bar{o}$  Zunge,  $u\bar{o}ntsikkh\bar{o}$  anrühren (mhd. ziehen), vgl. Schmeller, II, 1081),  $tsoain\bar{o}$  Korb (mhd. zeine), tsoff Zapfen,  $ts\bar{o}pf$  Zopf,  $ts\bar{u}gl$  Tannenzapfen (mhd. zagel),  $tsb\bar{t}r\bar{n}$  Zwirn,  $tsbi\bar{z}l$  Gabel (mhd. zwisel), tsbitar Zwitter.

In- und Auslaut. 1. t > ts, tts: a) nach r, l, n: žbuərts schwarz,  $kh\ddot{u}rts$  kurz,  $b\ddot{u}rts$  Wurzel; bartts Warze, hartts Herz, žmarttsn Schmerzen, viərttsikh vierzig, štərttsl Pflanzen-

strunk (zu mhd. stersen steif emporragen, vgl. Schatz, 84, štortsə, Schmeller, II, 785, Starzl). — hölts Holz, milts Milz, žolts Salz, žmolts Schmalz, viltsn lange struppige Haare (mhd. vils). — gonts ganz, khronts Kranz, tsbontsikh zwanzig, naintsikh neunzig, promintsə Pfesserminze, pflontsə Pflanze.

b) tt > ts, tts:  $g\bar{a}tsn$  atzen (aus \*ga- $\bar{a}tjan$ , vgl. Schatz, 86),  $tr\bar{u}tsn$  trotzen (mhd. trutzen), spraitsn spreizen, s-traitsn schneuzen, s-traitsn kratzen (vgl. Schmeller, I, 1342, s-traitsn), s-traitsn kratzen (vgl. Schmeller, I, 1342, s-traitsn), s-traitsn kratzen (khotts) Katze, s-traitsn kotze, s-traitsn kratze, s-traitsn hetzen, s-traitsn hetzen,

Über atte Vater siehe S. 121.

2. t>s, ss, in S.  $\dot{s}$ ,  $\dot{s}\dot{s}$ , nur nach Vokal; Lenis nach Länge: paisn beißen, pipsə Buße,  $\dot{s}toasn$  stoßen, turnisn lassen, hoaisn heißen,  $\dot{s}irsn$  schießen, rursikh rußig, vərnirsn genießen, voaist feist, raisn reißen, goais Geiß, murs Maß, grirs Grieß, Sand, hoais heiß, ploas bloß, groas groß, grirs Gruß, rirs Ruß.

Fortis nach Kürze: assn essen, vərgassn vergessen, bossər Wasser, žesst Sessel, massn messen, gossə Gasse, bessn wissen, pessar besser, nüssə Nuß (mhd. nuş), greassar größer, žiəssə (ohne Kürzung des Zwielautes) neben žiəsə süß, nos naß, vos Faß, šüs Schuß, is iß.

Über peštə, leštə, boaišt, gəbešt siehe S. 127.

Unverschobenes t: 1. in germ. tr, st im Anlaut: trātn treten, traicion trauen, trai treu, troast Trost, trokh Trog; stean stehen, staikh Steig, stuot Stuhl, stearn Stern, stoain Stein, staxxn stechen.

2. In germ. tr, ft, st, ht im In- und Auslaut: lauter lauter, binter Winter; pitter bitter, tsittern zittern; lüft Luft, gift Gift, haftle Haftel; ošt Ast, išt ist, röšt Rost, mišt Mist, lüšt Lust, voštn fasten, gešte Gastmahl (zu geštn bewirten, mhd. gesten); raxt recht, oxte acht, noxt Nacht, žlaxt schlecht, laixte leicht, maxtikh stolz (mhd. mehtic), vlaxtn flechten.

3. In Lw.: tuvl Tafel, tinto Tinte, troytn trachten, troytar Trichter, turn Turm, turtltaube Turteltaube, tessn behauen (slov. tesati), tərkku trippeln, leicht klopfen (slov. trkati), tropina Treber (slov. tropine), tül heulen (slov. tuliti), tütat dumm (slov. tutast).

Dagegen ist Erweichung eingetreten in dean neben toan tönen (mhd. doenen tocnen), drümbl Trommel (mhd. trumbel), Drandul Drandul (slov. Travni Dol); in khraige Kreide liegt

Übergang von t > d > q vor.

### § 79. Germ. d.

Dieses wird durchwegs zu t.

Anlaut: tētn säugen (got. daddjan, ahd. tāan, vgl. Schmeller, I, 477), taijon saugen (mhd. dien, tien), toar Tor, i gotwor ich wage (ahd. gitar), toxtor Tochter, tior Tier, tir Tür, toaikh Teig, tuon tun, taijor teuer, taubo Taube, tafm taufen, trugu tragen, trinkhu trinken, trikkhu trocken, potriogu betrügen, trisbs trüb, trām Traum, tāmiš betäubt (dämisch, das nach Kluge erst nhd. aus dem Md., Ndd. entlehnt ist; er nimmt eine germ. Wurzel bēm- an, ebenso Wilmanns, 104, ich stelle mit Lexer das Wort zu mhd. toum Dunst, ahd. toumon dunsten. Zum gleichen Stamme gehören dertamen dumpf, schimmelig werden, tamt nach Schimmel riechen, taumeln).

Auch wo hd. d steht: tim dumm, tolla Dolde (ahd. toldo, mhd. tolde), toft Dampf, tüftikh dunstig, pətaiuərn bedauern, tongl dengeln (mhd. tengelen), trūto Drude (mhd. trute), tükkhn

ducken, tünkhl dunkel, tüst Dunst.

Lw.: taiuern dauern, toppl doppeln, tuttsait Dutzend, taive Daube (mhd. duge, mlat. dova), tontsn tanzen (siehe Kluge), teyyont Dechant, tiš Tisch, taivl, tjövl Teufel, tūzn Dose (ndd.), tierait Duchent (vgl. Lessiak, 130), Toane Donau, tikuətn Dukaten. Doch in jüngeren Lw. erscheint d: dats Abgabe (ital. dazio), doytar Doktor (slov. dohtar), detsember Dezember, družn necken (slov. dražiti). M. diztatain Klee (slov. detelia).

Germ. du > tsb, tsw:  $tsb\ddot{a}rgl$  Zwerg (mhd.  $tw\ddot{e}rc$ ).

In- und Auslaut. 1. d erscheint als t nach Länge und nach l, r: proait breit, vərpiətn verbieten, gəhoaitər heiter.

truətə eingefriedetes Stück Feld (mhd. trate; in anderer Bedeutung bei Schmeller, I, 677), tsiətər Deichsel (mhd. zieter), proat Brot, groaitl mit weiten Schritten gehen (zu mhd. griten grätschen, die Beine auseinander spreizen, vgl. Schmeller, I, 1016, graiteln), pötə Bote, biətn wüten, toat tot, pātn bitten (mhd. bēten), žūtə Schlitten, žaitə Seite, rüətə Rute, pruətn braten, noat Not, šuətə Schatten, šait Scheit, pītə Bitte (ahd. bita), šītn schütten, guərtə Garten, huərtə hart, hārtə Herde, boart Wort, kholt kalt, gəbolt Gewalt, giltn gelten, galt Geld, gədültn gedulden, gədültikh geduldig. Wo der Liquida ein kurzer Vokal vorausgeht, ist Neigung zur Verdoppelung des t vorhanden, z. B. gədülttn.

Ausnahmen: prat, 3. Sg. prādə, Brett, Dem. prādle, doch Pl. prētər, tsēdl Zettel (mhd. zēdele, zētele, ital. cedola, mlat. scedula), mildə mild (junge Entlehnung aus der Schriftsprache). Auffällig ist d in žnuədərn schnattern (mhd. snateren, vgl. Lexer, 223, schnàdern, Schmeller, II, 584); sollte germ. þ vorliegen?

2. nd > nt: hintn hinten, intn unten, minter munter, žintər Sinter (Schwefelschlacke, mhd. sinter), dazu žintriqu sondern (mhd. sintern), žibmtə siebente, naintə neunte. für nhd. nd: pintn binden, pont, -to Band, pentorn bändigen (vgl. mhd. benden), vaint, to Feind, vraint Freund, grinto Schorf (mld. grint), grintl Schlangenkopf (wohl zum vorigen gehörig), grintl Grindel, Pflugbaum (mhd. grintel Stange), gabont, -ta Gewand, plint, -tar blind, enta Ende, bunta Wunde, grunt Grund, gruntn grunden = den Grund zu erreichen suchen, hint, -to Hund, hont Hand, tont, -to Land, taitslontar Deutschländer = Hausierer, rinto Rinde, ront Rand, žont Sand, žliint Schlund, pront Brand, šonto Schande, bint Wind, šintn schinden, šintlar Schinder, žinto Sünde, voržintn zur Sünde verleiten, versündigen, bont Wand, linta Linde, bontl zerstreuen, durcheinander werfen (mhd. wandeln), bentn wenden, gožint gesund, bintl Windel, bintn winden, uantsintn anzünden, unt und, ontern antworten, novontern nachahmen (ahd. antaron, vgl. Wilmanns, I, 34, Schatz, 87, antere nachäffen), ontn, ontern ži sich sehnen (ahd. anton ahnden), šrunto Rißwunde (mhd. schrunde), štont Stand, štontnar Pfeiler, Ständer, vəržbentn

verschwenden, pintə Binde, heant ehe (mhd. end), hantikh bitter (mhd. hantic), grantikh mißmutig (woher? vgl. Schmeller, I, 1003); Part. Präs. geantə gehend, šteantə stehend, 's žlūfintə die Schläfe, loxxintə lachend, an assints zoxxv eine eßbare Sache.

Lw.: rint rund, pfentn pfänden (siehe Kluge), pfontinge Pfändung, šintl Schindel.

Ausnahmen. Germ. nd = nd: žindar (S. žintar) Sünder (doch allgemein žintə Sünde), bondtinkh Wandlung (: bontl), hondt handeln, handtə Händel (: hont), štündə Stunde, bindər Wunder, hündərt hundert, bondərn wandern. Die meisten dieser Wörter sind aus der Schriftsprache übernommen.

- d ist geschwunden in: Khārnar Kärntner (vgl. Lessiak, 128, kharnr, mhd. Kärndenaere, Kärndaere), ausmərnikh, Hl. ausbandikh auswendig, immərnikh inwendig.
- 3. d erscheint als tt nach kurzem Vokal (nhd. Konsonantendehnung): battər Wetter (ahd. wëtar, mhd. wëter, wëtter), vettər Vetter, žot satt, pattn beten (mhd. bëten), glot glatt, šittər schütter (mhd. schiter), gərittn geritten, gəštrittn gestritten, gətittn gelitten; Lw. plottə Platte.
- 4. dd > tt: pettə Bett, bettn wetten, drittə dritte, hittə Hütte, rettn retten, prittin Planke, prittl Brett zum Beschweren von Sauerkraut (vgl. zu beiden Schatz, 86, prittə Brettchen aus \*britja), mittə Mitte, tüttə weibliche Brust, Dem. tittle (ahd. tutta, tuttili, mhd. tutte, vgl. auch tetn S. 119; vgl. Wilmanns, I, 62).

Unsicher ist atte Vater; hier steht got. tt neben hd. tt: got. atta, afries. aththa, ahd. atto, mhd. atte. Vgl. Wilmanns, I, 62, 170 und Kluge. Dieses Wort ist wohl mit anderen Lallformen nicht unter die allgemeinen Lautgesetze zu stellen.

Über Assimilationen des t und an t siehe S. 39 ff.

# § 80. Germ. p.

Anlaut. 1. b > d: drai drei, doarf Dorf, daim Daumen, dekkhn decken, dinnə dünn, donkh Dank, driššibl Türschwelle (ahd. driscūfili, mhd. drischübel), draššn dreschen, dār der, dünkhn ži sich prahlen (mhd. dunken), diərrə dürr, vərdraisn verdrießen, düršt Durst, gədaixtə voll (mhd. gedihte), dea(r)fm

dürfen, doarn Dorn, drüm großes Stück (mhd. drum, trum), dinkh Ding, dürz durch, disp Dieb, vərdājən schwinden, verkümmern (vgl. mhd. verdouwen verdauen und touwen, ahd. douwen zergehen, dahin sterben, Wilmanns, I, 107, Kluge), drān drehen, diərn Magd, Mädchen (mhd. diern), drištə aufgeschlichteter Haufe (vgl. Lessiak, 130, etymologisch dunkel), droan drohen, vərdārbm intr. verderben.

2. p > t: taužnt tausend, tūxt Docht (mhd. tāht), taitš deutsch, tondər Donner (mhd. toner, doner), taišl Deichsel (mhd. dihsel), tištl, tiššl Distel (mhd. distel), tāšə Tanne (mhd. dehse Fichte), tiunkhn tunken (ahd. dunhōn), tekkl Deckel.

In tonkh-ai (aus i donkh-ai) ich danke euch ist die Verhärtung des Anlautes wohl zum Ersatz für den Ausfall des Fürwortes eingetreten; ähnlich in den mit da zusammengesetzten Adverbien: töbm oben, tin in, tidn unten (vgl. Schmeller, I, 476, dobm, doinn, Kaufmann, 174, dobm, Bacher, 217, audobm), vielleicht auch in tian zuvor (aus \*da-édem? Vgl. Schmeller, I, 100, cimbr. ta-tian, Bacher, 214); meist erscheinen diese Adverbia mit a- zusammengesetzt: atöbm, atian usw.

3.  $\mathit{hu} > \mathit{tsb}, \, \mathit{tsw} \colon \mathit{tsbingen} \, \mathit{zwingen} \, (\mathit{mhd}. \, \mathit{twingen}), \, \mathit{tsbengen} \, \mathit{zwängen}.$ 

Inlaut. 1. b > d: privədər Bruder, tuədn laden, šuədn schaden, potdə bald, roaidl drehen, winden (zu mhd. reide Drehung), rēdn reden, tuədə Laden = Brett, tüədər Luder, bidər Widder, ondər ander, nidər nieder, bidən drehen (mhd. widen), votdər Falte (zur germ. Wurzel falþ-, mhd. valte, valde), khūdlvlakkhə Kuttelfleck, Kaldaunen (zu got. quipus, siehe Kluge), tiədte Liedchen, šiddə Schuld, viədər Fuder, gəžində Gesinde, miədə müde, štuədt Stadel, peadə beide, vuədn Faden, muədar Mäher (mhd. mādaere), naidikh neidig, bildə wild, toaidikh traurig (mhd. leidie), židərmon seither (mhd. sider), tində lind, sanft, šödər Schotter (Schatz, 89, nimmt wg. scohund scophr- nebeneinander an).

2. p > t: gəśait, -tər gescheit (mhd. geschide), bart wert (ahd. wërd, mhd. wërt, -des), US. ausbart Frühling (Lexer, 12, auswärt, zu mhd. üzwërt auswärtig), uənəbartikh verschnupft (\*āne-wërtic ohne Wert, vgl. nichtsnutz = unwohl), muənait

Monat (ahd.  $m\bar{a}n\bar{o}d$ , mhd.  $m\bar{a}n\bar{o}t$ ), hemmait, Pl. -tor, Hemd (mhd. hemede),  $zait\bar{o}mon$  seitdem (aus zait  $d\bar{a}mon$ ). In diesen Fällen ist t wohl von der unflektierten Form aus verallgemeinert worden.

Anmerkung. Die Wirkungen des Vernerschen Gesetzes sieht man an dem Nebeneinander von Formen wie laidn leiden: loaitn leiten; šoaidn scheiden, šoaidl Scheitel: šait Scheit, šoaits Span (mhd. scheite); žnaidn schneiden: žnits Schnitte (ahd. snita), žnoaitn beschneiden (mhd. sneiten) u. a.

3. b > tt, als Mittel der Intensivbildung oder unter dem verschärfenden Einflusse des Suffixes: vgl.  $vl\bar{u}d\bar{o}r$  Ohrfeige,  $vl\bar{u}d\bar{o}rn$  ohrfeigen: vlattorn, vleattorn wiederholt schlagen,  $vl\bar{o}ttorn$  flattern (mhd.  $vl\bar{o}dern$ ,  $vl\bar{e}dern$ , vladern: nhd. flotteren 17. Jh., flattern);  $vl\bar{u}d\bar{o}rn$  herumplätschern (vgl. mhd.  $vl\bar{u}der$  das Fluten, Fließen):  $vl\bar{u}ttorn$  scheißen (vgl. Schmeller, I, 788, 799);  $zl\bar{u}dorn:zl\bar{u}ttorn$  herumplätschern, zleattorn mit Lehm u. Ä. werfen (vgl. Schmeller, II, 506, schledern, 537 f. schlettern,  $schl\bar{v}tern$  und mhd. sluttern, slottern schlottern); mittl langsam arbeiten, nichts ausrichten: Schmeller, I, 1572, mudeln langsam sein; oder das gleichbedeutende  $z\bar{u}ttl$ : hd. sudeln = unsauber oder flüchtig arbeiten (Paul).

Unsicher ist hittl verächtliche Bezeichnung für ein Weib (mhd. hudel schlechte Person; ob zu Hader — Lumpen gehörig? vgl. Schmeller, I, 1189, Huttel).

4. pb > tt: žmittin Schmiede (ahd. smitta, germ. \*smipjō), vattivzə Fittich (ahd. fëttah, vgl. Wilmanns, 170, Kluge). Unsicher sind: lottə Latte (verwandt mit luədə Bohle, vgl. Kluge), khlattə Klette (vgl. Kluge), špöttn spotten, möttn glimmen (nach Schatz, 89, zu Moder: germ. \*mopb-).

Schwund des d: 1. durch Kontraktion von mhd. ide, ede, ade: khait sagt er (mhd. quit < quidet), gərāit geredet (mhd. gereit < geredet), gəpoait gebadet (mhd. gebeit < gebadet), vgl. mhd. ei; 2. durch Assimilation von dn, ld, md, nd (vgl. S. 38 f.); 3. in Zusammensetzungen: earpfl Erdapfel, earprüz Erdbruch u. a. (siehe S. 44 f.).

Auslaut. b > t (nach dem Auslautgesetze, vgl. S. 27): rot Rad, pot Bad, tit Glied, bit Flechtreis (mhd. wit), žmit Schmied, virt sofort (mhd. vort); hölt žain in Liebe oder Haß es auf jemand abgesehen haben, tiet Lied, tsont Zahn, šült schuld, toat Tod, pilt Bild, khint Kind, vott Feld, bott Wald, nait Neid, grust gerade.

d erscheint nur dort, wo es ursprünglich im Inlaut stand, so in der 1. Pers. Sg. Präs. und im Imp. Sg. puəd bade, tuəd lade, rēd rede, šuəd schade, taid leide, šoaid scheide, žmid schmiede, bid drehe, žnaid schneide.

### § 81. Germ. s.

Es erscheint als  $\check{s}$  in stimmloser Umgebung, in der Verdopplung und im Auslaut, als  $\check{z}$  in stimmhafter Nachbarschaft.

Mhd. s lag, wie jetzt als erwiesen gelten darf (vgl. Wilmanns, 129 f., Michels, 34, Lessiak, 139, Altbair, Gr. 81 f.) in der Mitte zwischen heutigem s und s; mhd. z wurde weiter vorne artikuliert, ungefähr dort, wo unser heutiges s; z war jedoch anfänglich sicher Affrikata (ts) und ging erst allmählich unter gewissen Bedingungen in die Spirans über; vielleicht gleichzeitig mit dieser Entwicklung, wobei g immer weiter nach rückwärts geschoben wurde, zog sich auch germ. s, das durch den neuen Spiranten in seiner Stellung gefährdet war, entweder zurück und fiel schließlich mit s (aus sk) zusammen, z. B. bei anlautendem st, sp, oder s rückte, wie dies nhd, fast durchgehends geschehen ist, nach vorn und vereinigte sich mit z. Im größten Teile der Sprachinsel ist germ, s und sk in š zusammengefallen, g hat seine Stelle behauptet, nur in S. hat sich germ. s als s, bezw. ż, an seiner ursprünglichen Stelle erhalten,1) dafür haben g und sk ihren alten Lautwert aufgegeben und haben sich mit s vereinigt (vgl. Lessiaks Mitteilungen über s in den friaulischen Sprachinseln, 139 f., und über die Vertretung der s-Laute im Kärnt., Zeitschr. f. d. Maa. 1906, 311 f.). Der Übergang von  $sk > \tilde{s}$  erfolgte vielleicht parallel mit dem Übergange von  $s > \check{s}$ ; die Entwicklung ist wohl  $sk > \dot{s}k$  mit allmählichem Erlöschen des k, worauf ja die ahd. Schreibungen sg, s hinzudeuten scheinen (vgl. Wilmanns, 74 ff., Altbair. Gr. 83). Vielleicht hat die ganze Reihe dieser Verschiebungen bei sk begonnen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Daß da nicht etwa slawischer Einfluß vorliegt, beweist der Umstand, daß die angrenzenden Slawen mit wenigen Ausnahmen diese Laute gar nicht kennen.

Während Wilmanns, 133, Michels, 34, altes s als stimmlosen Spiranten ansetzen, nehme ich mit Lessiak, 140, wenigstens für einen Teil des deutschen Sprachgebietes in stimmhafter Umgebung stimmhaften Charakter an. Die bei Lessiak. 138, angeführten Fremdwörter im Windischen, das Verhalten der verschiedenen Sprachinseln und auch das Kärnt. (Zeitschr. f. d. Maa. 1906, 309) weisen mit Sicherheit darauf hin. Lusernischen sind die ursprünglichen Verhältnisse bereits stark verwischt: z ist in stimmhafter Umgebung stimmhaft geworden, s erscheint anlautend vor Vokalen als z (stimmhafter Spirant), sonst als s oder als ein zwischen s und s liegender Laut; der gleiche Laut erscheint im In- und Auslaut. Es sind also sowohl bezüglich der Artikulationsstelle als auch der Stimmhaftigkeit starke Verschiebungen eingetreten (vgl. Bacher, 177). - Über š für germ. s im geschlossenen Sprachgebiete siehe Wredes Berichte über den Sprachatlas, AfdA. XVIII, 412.

Anlaut. 1. š (S. s) vor p und t: špuon Span, uonšpangl ži sich anstrengen (zu mhd. spangen Widerstand leisten), špār Span (mhd. spër), špauto Spalte, špilon spielen, špottso Spatz, špuərn sparen, špuətə spät, špiiətə Spule, šprintsə Sommersprosse (vgl. Lexer, 238, Schmeller, II, 705, Sprinz Sommersprosse, mhd. sprinz kleiner Fleck); poštātigu bestätigen, štrābm auseinanderstreben (von einem Paar Ochsen), štittsikh stützig = widerspenstig (vgl. stutzig), šteara Stör (Arbeit im Hause des Auftraggebers, mhd. stoere Störung, stoeraere der unbefugt ein Handwerk treibt), staude Staude, stärre starr (mhd. sterre), darštekkhu ersticken machen, štettsa ein in die Erde eingerammter Pfahl als Stütze (zu mhd. stotze Stamm, Klotz?), štikhvinšter ganz finster (mhd. stic und vinster so finster, daß man keinen stic = Punkt sehen kann), štoartsa der untere Teil der Ähre, Stoppel (vgl. mhd. sterzen, starzen steif emporragen, storre Stumpf, lusernisch storz, Schmeller, II, 785, Starz), štrainon schinden, ritzen (vgl. lusernisch goštraünt aufgefranst, Schmeller, II, 815, streunen, mhd. striunen nach etwas forschen), ūštriffl abstreifen (vgl. mhd. strifeln).

2. ž(S. ž): a) vor Vokal: žāgarin Säugerin = Amme, žaiftn seufzen (mhd. siuften), žoargə Sorge, žaižn sausen, gə

žettsle Gesetzlein = Absatz, Strophe, žilbər Silber, žittsikh müde (Ableitung von "sitzen"), žonyl Büschel (zu mhd. sange), žiunkh Wassergraben (zu "sinken", vgl. Schmeller, II, 314, Sunk), žātikh selig, žommi sammeln.

b) Vor den stimmhaften Konsonanten l, m, n, b (w): žlaim Schleim, žlūgu schlagen, gožlayt schlecht, ūgožlissu verschlissen, žliyta aufgeschlichteter Haufe, hochgelegene Wiese, žlikh Schluck (mhd. slic), žlivito Schlucht (zu mhd. sluot Schlamm, Pfütze, vgl. auch mhd. sluoche Schlucht und Schmeller, II, 539, Schluett), žlunt Schlund; žmār Schmer, žmittsn zusammenzucken (mhd. smitzen zücken), žmottsn mit dumpfem Geräusch fallen (mhd. smatzen); žnūr Schnur, žnūbt Schnabel, žnuoto Schnalle, žnittstoy Schnittlauch (mit. Anlehnung an "schnitzeln"), žnoaył schnarchen (mhd. snarcheln), žnodor Rotz (mhd. snoderen schnaufen, snuder Nasenverstopfung, Lexer, 224, schnuder Rotz, cimbr. snodar, vgl. Schmeller, II, 573), žnuppfatsn schluchzen (mhd. snupfezen); žbigor Schwiegermutter (mhd. swiger), žboaifm Garn aufwinden (mhd. sweifen, weifen), žbonts Schwanz, žbuorm Schwarm, žbunkh Schwung; weitere Beispiele siehe S. 114.

šl für žl läßt auf jüngere Entlehnung aus der Schriftsprache oder aus anderen Maa. schließen: šlongo Schlange, šlapf Pantoffel (siehe S. 103), šlaijor Schleier, šnoltsn, Hl. šnaltsn schnalzen, šloxtn (selten žl...) schlachten, šlompor Schlampe, šlompat schlampig (dagegen uənžlomporn ži sich vollschlemmen, siehe S. 106), šmis das Ende der Geißelschnur (mhd. smiz Spitze, Schmeller, I, 562, Schmitzen das mit Knötchen durchflochtene leinene Ende der Geißelschnur, kärnt. šmis).

Inlaut. 1.  $s > \check{s}$  in stimmloser Umgebung  $(\check{s}p, \check{s}t, p\check{s})$ :  $ho\check{s}pl$  Haspel,  $khno\check{s}pa$  Holzschuh (mhd. knospe),  $b\check{s}pl$  pfeifen (mhd. wispeln),  $khri\check{s}pm$  die nasse Wäsche durch Schlagen fälteln (mhd. krispen kräuseln),  $ro\check{s}pm$  raffen (mhd. raspen);  $p\check{r}r\check{s}ta$  Bürste,  $g\bar{a}r\check{s}ta$  Gerste,  $go(r)\check{s}tikh$  garstig,  $ro\check{s}tn$  rasten,  $ear\check{s}t$  erst,  $\check{o}bri\check{s}ta$  oberste,  $boai\check{s}t$  weißt,  $m\check{u}\check{s}t$  mußt,  $\check{e}\check{u}ga\check{s}t$  sagst,  $t\check{e}\check{s}ta$  letzte (mhd. test neben tessest), testa beste (mhd. test neben tessest), testa beste (mhd. test neben tessest), testa beste (mhd. tessest)

Ausnahmen: khriispa Knorpel (mhd. krospel), bist, bistahār Zuruf an die Pferde zum Linksgehen (vgl. Paul, wiist(e), wist(e), mhd. winster links).

2. hs > kš: okkši Achsel, drakkši drechseln, viikš Fuchs, okkši Ochs, hāikšn die Hechsen (neben Sg. hakksi).

bekksl wechseln, pikksn Büchse, biks Wichs sind junge Entlehnungen aus der Schriftsprache; andere Beispiele dieser Art siehe S. 48.

3. Altes ss > šš: reššər Rosse, püššn küssen (mhd. bussen), gəbiššə gewisse, giššə Sprühregen (mhd. güsse Wasserschwall).

Auffällig ist ossox, S. nossox Geschirr (mhd. assach); es setzt 33 voraus.

- 4. s > ž zwischen stimmhaften Elementen: a) zwischen Vokalen: boaižo Waise, aižikh eisig, ažó so, govriožo Kälte (zu govriožn gefrieren), nuožo Nase, gožežot gelesen, dorleažot erlöst.
- b) In der Umgebung stimmhafter Laute überhaupt: aiźn Eisen, jāźn gären (mhd. jösen), äżo Schichte Holz (mhd. äse Holzgestell), baiźl Bienenkönigin (mhd. wisel), tinżo Linse, hirżo Hirse, tiźn lauschen, horchen (mhd. lüsenen), piwoźn Busen, heżlox Haselnußholz, graiźn grausen, genżo Gans, hintorźn zurück, gräżle Gräslein, goaiżl Peitsche (mhd. geisel; die Form spricht gegen die Annahme von altem ss bei Schatz, 91).

Auslaut:  $s > \check{s}$  (nach dem Auslautgesetze, vgl. S. 27): Fortis nach kurzem Vokal: groš Gras, roš Roß, gəbiš gewiß, aš als; sonst Lenis: ārš Arsch, haiš Haus, łaiš Laus, maiš Maus, hauš Hals, miəš Mus, ondərš anders, attaiš des Vaters, dāmonš dieses (2. Sg.), ailigonš eilends.

Anmerkung. Grammatischer Wechsel zwischen s und r findet sich noch bei: govriožn gefrieren — govriozn gefroren, vorliožn verlieren — vorloozn verloren,  $gob\bar{a}n$  gewesen (aus \* $gob\bar{a}zn$ ) —  $b\bar{a}rait$  wäre.

# § 82. Behandlung fremder Zischlaute.

Anlaut. 1. In alten Lw. wird a)  $s > \check{\epsilon}$  vor stimmhaften Lauten:  $\check{\epsilon}okh$  Sack,  $\check{\epsilon}am$  Saumlast (mhd. soum, lat. sauma),  $\check{\epsilon}aida$  Seide,  $\check{\epsilon}\bar{u}grai$  Sakristei (mhd. sageraere, mlat. sacrarium),  $\check{\epsilon}ola$  Sohle (lat. solea),  $\check{\epsilon}iri\chi$  Mohrenhirse (vgl. Schmeller, II, 325,  $S\check{\epsilon}irch$ , mhd. surch),  $\check{\epsilon}aubai$  Salbei.

b)  $s>\delta$  vor stimmlosen Lauten:  $\delta pais$  Speisekammer (ital. spesa),  $\delta pisgl$  Spiegel,  $\delta kattinle$  Käfig (ital. scatola),  $\delta karnittsl$  Düte (ital. scarnuzzo),  $\delta karpion$  Skorpion und außerdem  $\delta \delta \ell tont$  Salat (mhd. salat, ital. salata).

Sanctus erscheint in zwei Formen: šaint, -e, -v (seltener žaint, žain, S. žant Sankt, gewöhnlich in der Verbindung dar hailigs šaint oder žain..., mhd. sancte, sante, sant, sente, frz. saint) und šent, ebenso das von einem dazu gebildeten Koll. abgeleitete šentoxar Teufel (Fluchwort, aus gleichb. slov. šent).

2. In jüngeren Lw. wird a) slov. oder rom. s in der Regel zu ts (vgl. Lessiak, 136 f.); doch daneben kommt häufig oder selbst ausschließlich auch s vor. Letzteres gilt namentlich für Suchen. Durch den regen Verkehr mit den Nachbarn hat sich der Gottscheer das scharfe anlautende s der Slovenen aneignen können. Bei Leuten, die des Slovenischen unkundig sind - dies gilt besonders für die Frauen -, habe ich in der Regel ts gehört; viele von den angeführten Wörtern sind wenig bekannt: sābl, W. ts... Säbel, sakrament, W. ts... Sakrament (als Fluchwort sakkərment, sakkərlent, W. ts...), srāklitsə, ts..., G., Hl. tsrākə, S. śrākə Elster (slov. sraka), tslinən, S. sl... geifern (slov. sliniti se), tslüge (selten) Diener, Knecht (slov. sluga), tsūrə, S. śūrə Langwiede am Wagen (slov. sora), tsbēnikar Inwohner (slov. sebénik), sālevits, M. stsālevits, W. tsājavits Entzündung im Euter (slov. sajavec), sekiər Hackmesser (slov. sekira Axt), smika, ts... zweirädriger Wagen (slov. smiki), srūka magerer Mensch oder mageres Tier (slov. slok mager), sərkku harnen (slov, srkati schlürfen, saugen), sərk lautmalend für das Hervorspritzen einer Flüssigkeit (slov. srk der Schlurf), Tsmūk Langenton (ob zu slov. smuk der Schlupf, smuka Glitschbahn? Die Ortschaft liegt auf einer steil abfallenden Lehne), Sümmitsə, Hl. Tsemmitsə Ossiunitz (slov. Osivnica), starošina der Ordner und Leiter einer Hochzeit (slov. starejšina).

Ausnahmsweise erscheint ž für slov. s in  $\check{Z}\bar{a}g\sigma$  Sau (slov. Sava).

b) s > z in Wörtern, die spät in die Mundart eingedrungen sind, oder wo eine Beeinflussung durch die Schriftoder Kirchensprache stattfand: zaitl Seidel (lat. situla, spmhd.

- sidel), zoffron Safran, zigl Siegel, Zeffo Josefa, Zep, Zeppl Josef (meist Jözl, Dem. Jöze), zām Saum, zātə Saite (mhd. seite), gəzel Gesell, zēftə Sänfte große Wiege, zoxxə Sache, gewöhnlich wird der Pl. zoxxə als Sg. gebraucht.
- 3. Slov. š— š: šārtl Gugelhupf (Rückentlehnung aus slov. šartelj, vgl. Schmeller, II, 470, Schart kupferner Tiegel zum Backen von Kuchen), šīvə Stange (slov. šība), Škrīl Skrīll (slov. škrīl Schiefer), škūpə Schaub (Rückentlehnung aus slov. škopa, ahd. scoub, vgl. šūp S. 107), škrīts Schoß, Zipfel (Rückentlehnung aus slov. škrīc, zu ahd. scurz kurz, mhd. schurz Schurz), škərppm knirschen (slov. škrīpatī), S. škillən schielen (Rückentlehnung aus slov. škilitī).
- 4. Slov. ž ž: žeap Tasche (slov. žep, türk. džeb), župpon Ortsvorsteher (slov. župan), žūl das Ausgleiten (slov. žuliti drückend reiben), žmiku die Augen zudrücken (vielleicht zu slov. žmikati pressen), Žeažl (slov. Žeželj, Ortsname).

In- und Auslaut. 1. In älteren Lw. wird:

- a)  $s > \check{s}$  neben stimmlosen Lauten: moaištər Meister, mošt Most, moštrontsə Monstranze.
- b)  $ss > s\check{s}$ :  $me\check{s}\check{s}$  Messe,  $pre\check{s}\check{s}n$  pressen,  $gro\check{s}\check{s}n$  Groschen (mhd. grosse, lat. grossus).
- c)  $s>\check{z}$ neben stimmhaften Lauten:  $m\ddot{o}\check{z}ar$  Mörser,  $kh\ddot{a}\check{z}\check{o}$  Käse.

Ausgenommen sind: kharššə Kirsche, Ürššl Ursula, pəršuənə Person; püərššn Burschen ist eine junge Entlehnung aus der Schriftsprache, der Sg. ist gar nicht gebräuchlich.

- In jüngeren Lw. erscheint: a) s (ss) in einer Reihe von Entlehnungen aus der Schriftsprache oder aus dem Slovenischen:
- a) s (neben stimmlosen und stimmhaften Lauten): astər Aster, Basti Sebastian (gegen älteres Bošte, nur als Hausname gebräuchlich, slov. Boštij, vgl. Lessiak, 132), bestə Weste, pəstuən Piston, post Post, khistə Kiste, Khristi Christine, pistölə Pistole, pisə Strich, Streifen (slov. pisa), pisat bunt (slov. pisast, pisan), pāsn passen, tesə Wagenflechte (slov. lesa), tisat und tiskat gefleckt, scheckig (slov. lisast, liskast), špāsn spaßen, špās Spaß, kriəsn zur Feier der Sonnenwende Höhenfeuer entzünden (slov. kres Johannisfeuer), kosiər gekrümmtes

Messer (slov. kosir), prask Krach (slov. prask), püssərle Busserl, klas Klasse.

Anmerkung. s erscheint auch in lautmalenden Wörtern:  $p\dot{u}sn$  Bezeichnung für das hörbare Rinnen einer Flüssigkeit, pissen,  $p\dot{u}sar$  penis,  $bl\ddot{u}sn$  blöken, bleasn schreien, khlosp Krach.

- β) ss: bassama Fluchwort (magy.), Josso Josef, massa Masse, kassa Kasse, kessə Hirtentasche (kroat. kesa Beutel, aus dem Türk.), messinkh Messing, gəbissn Gewissen, klüssə, M. klüzə unordentliches Frauenzimmer (slov. kljusa Mähre, schlechtes Pferd).
- b) z erscheint in Entlehnungen aus dem Slovenischen und aus der Schriftsprache: gāzn waten (slov. gaziti), gərzn und grūzn nagen (slov. grizem, gristi beißen), koazt erbrechen (slov. kozláti), pomāzign beschmieren (slov. pomazati), mūzat hörnerlos, ohne Kopfschmuck (slov. muzast), a peze, peaze ein wenig (vielleicht zu slov. peza Gewicht, Last und dem gleichbed. ital. pesa, peso; oder aus ital. pezzo Stück? vgl. auch lat. pusillus winzig), būzl wimmeln (Paul, südd. wuseln), būzaruəna Fluchwort (slov. buzarona), būzn Wiese, tāzikh kleinlaut (mhd. daesic still, in sich gekehrt), khaizər Kaiser (neben älterem khoaižər), Hanzt Hans, fronzə Franse, tūzn Dose, mūzikh Musik, māzə Meise, tsaizərle Zeisig, raizn reisen, rozmarin Rosmarin, rozettl Reseda.
- c) Slov. š— š: būšku schlagen (slov. būškatī stoßen), mošéttar Unterhändler, Mäkler (slov. mešetar), košára Korb (slov. košara), maškar maskierter Mensch (slov. maškara, vgl. auch Schmeller, I, 1679, Maschkara).
- d) Slov. ž—ž: družžn necken (slov. dražiti), půže vulva (slov. puža Mädchen, Puppe, lat. pusa), bižn sanft streicheln (vielleicht zu slov. božati sanft streicheln, liebkosen).

Wenn in älteren Lw. s durch s oder s vertreten wird und nicht durch s oder ts, wie dies bei den jüngeren der Fall ist, so ist darin ein Beweis zu erblicken, daß damals fremdes s dem alten s (das zwischen heutigem s und s lag) näher stand als altem s, das wahrscheinlich noch Affrikata war; und wenn in Zago Sau für slov. s auffallenderweise s erscheint, so ist das nur so zu erklären, daß dieser Name lange vor der Einwanderung in einer der Maa., aus denen

132 Lautlehre.

sich die heutige Gottscheer Ma. zusammensetzt, vorhanden war. Dies wäre wieder ein Hinweis auf die Alpenländer als Mutterland.

## § 83. Fremdes ts.

Dieses erscheint in der Regel als ts: tsürl langsam, aber hörbar rinnen (slov. curljati, vgl. auch Lexer, 227, tschurln), tsappain herumgehen, herumtappen (slov. capati patschen), tsbirl, W. tsbil winseln (slov. cviliti), tsižole kleine weiße Erbse (slov. cizara Kichererbse), tsopin eine Art Spitzhacke zum Ziehen der Holzklötze (vgl. Lexer, 263, zepin, slov. capin, ital. zappa), tsibebo Zibebe (ital. zibibo), tsekin Zechine, Dukaten (slov. cekin, ital. zecchino), tsento Zentner, Tsents Vinzenz. Nur vereinzelt erscheint tš für fremdes ts.

# § 84. tš.

Anlaut. Die hieher gehörigen Wörter sind zum großen Teile fremden Ursprungs; tš steht namentlich für slov. č, selten c und s; in manchen Wörtern steht ts neben ts; manche sind lautmalend, viele dunkel: tšottər und tsottər Wamme, großer Bauch, zitternde dicke Fleischmasse (mhd. zotte; vgl. Lexer, 266), tšimpərn, tsimpm stoßen, schlagen (vgl. žimpərn S. 106), tšoppat ungeschickt, tšoppe ungeschickter Mensch (vgl. Lessiak, 133, tšoppl Tölpel), tšottorn brodeln (vgl. Schmeller. II, 340, sottern, Lessiak, 133, tšotru), tšoaro häßliches Weibsbild (vgl. Lessiak, 134, tšora läppische Person), tšūri Menstruation (vgl. Lessiak, 134, tšūra vulva, auch Schmeller, II. 461. Schurimuri), tšreape bedeutet in M. eine Scherbe, ein altes Ding, sonst eine Wiege (wohl wegen der Form oder wegen des Geräusches, das beim Wiegen entsteht), tsreapm tönen wie ein zerbrochener Topf (slov. črepa Scherbe, črepetáti tönen wie ein gesprungener Topf: vgl. Lessiak, 134, tšreapa Scherbe), gleichbedeutend ist tsrampm, tsrompm; tsuttara Feldflasche (slov. čutara), tščije Häher (slov. šoja, vgl. Lessiak, 135, tšoja), tšūk Käuzchen (slov. čuk Kauz), tšittšn sitzen (in der Kindersprache; slov. čičati), tšmoaku ahmt den Ton nach, der entsteht, wenn man etwas aus einer weichen Masse herauszieht (slov. cmokati schmatzen, patschen; vgl. Lessiak, 135, tšmoaka weiche, halbzerdrückte Birne), tšayyn krauen (slov.

čohniti kratzen), tšādl, auch tšārl Name eines schwarzen Ochsen (slov. čadin, čade, čadek), tšiku schreien (slov. čikati zirpen, piepen), tšo Zuruf an die Ochsen = weg! (slov. ča; vgl. Lexer. 74, tšo Lockruf für Kühe), tšop bezeichnet ein rasches Zugreifen (slov, čapniti nach etwas haschen, vgl. Lexer, 214, tschappm erhaschen, ergreifen), tšoš lautmalende Bezeichnung für einen lauten Fall, tšoššn fallen, tšoššat, tšoššat plump (vgl. Schmeller, II, 1158, zaschen langsam arbeiten, Zäschen eine faule Weibsperson, slov. čoša ein schlampiges Weib), tšūkl, tšūkl, tšukko Lockruf für Hühner (slov. čuka Henne), tšibo, tsibo, e, tsiberle Lockruf für Hühner (slov. čiba Henne), tšik Zigarrenstummel, tšikku Tabak kauen (slov. čik, čikati, frz. la chique, aus vulgärlat. ciccum, auch sonst im deutschen Sprachgebiete weit verbreitet). M. tšiopm. W. auch tsiopm zirpen, zwitschern, ist wohl eine selbständige lautmalende Neubildung; dagegen dürfte das gleichbedeutende tériopm, Hl. tsreapm angelehnt sein an das früher angeführte tsreapm; tšittsa Maiskolben (vgl. Lessiak, 136, tšurtšn, cimbr. surtso, tschurtscho), tšókkn stoßen, zerdrücken (vgl. Lexer, 266, tschoggn in unreinen Sachen wühlen), tšeažl und teažl regnen (vgl. Überfelder, 63, tåasln ein wenig regnen), tšak, tšeak leichter Schnitt mit einer Hacke, einem Messer, tšakku ein wenig hacken (gehört wohl nicht zu mhd. zecken einen leichten Schlag geben), tšāri verloren, weg, tšāri gean verloren gehen (woher? auch in Wien gebräuchlich), tšanku und tšianku verächtlicher Ausdruck für reden, tšaus ein Schlag (lautmalend), tšausox Gemengsel von allerhand einfachen Speisen, tsork Schluck (lautmalend), tšnoar Schlag mit der Hand, tšoake, tšokke Tölpel (slov. čok, ital. ciocco), tśroaka liederliches Frauenzimmer, tšimpat gedrungen, klein und rund (vgl. kärnt. tumpət, slov. tumpast stumpf), tšūvorle, W. kūvorle Knirps.

tš wechselt mit š in tšekkat und šekkat scheckig (mhd. scheckëth), tšerkkat und šerkkat mager.

In- und Auslaut. Die Erklärung des inlautenden tš ist vielfach ebenso schwierig wie die des anlautenden.

1.  $ts > t\tilde{s}$ :  $b\tilde{a}t\tilde{s}n$  Ohrfeige (vgl. mhd.  $\bar{o}$ rewetzelin kleine Ohrfeige; Lessiak, 135, stellt dieses Wort zu mhd. wagen bewegen, schütteln),  $bint\tilde{s}ig\tilde{s}$  winzig,  $kitt\tilde{s}o$ , Hl.  $kitt\tilde{s}o$ , Hl., M.

kittso Geiß (die Zusammenstellung mit khittste Kitze macht wegen des verschiedenen Anlautes Schwierigkeiten, doch vgl. bei Kluge schweiz. gitzi und ahd. chizzi), hölzerner Dreifuß, auch goais genannt, kittšn, -ain mit der k. spielen, M. ūkittšn beim Spiel abgewinnen, vərkittšn vergeuden (Lessiak, 136, frkitšn verschachern; damit ist der Zusammenhang zwischen kittšo und vərkittšn aufgehellt. Vgl. noch bei Lessiak kitšn Mädel, im Lesachtale gitše); pittšn schlagen (Kindersprache, — mhd. butzen stoßen?), gūtšign kitzeln (vgl. Kluge, ahd. kuzzilōn, Schatz, 98, gitsələ, Lexer, 128, gutzin).

- 2.  $t\bar{s}$  entsteht durch Zusammenrücken von  $t+\bar{s}$  nach Ausfall eines Vokales, besonders in Zusammensetzungen:  $birt\bar{s}(h)ai\bar{s}$  Wirtshaus,  $ibarbart\bar{s}$  querüber (mhd. \* $iiber-w\bar{e}rtes$  überwärts),  $bint\bar{s}pr\bar{a}t\bar{s}$  Wirbelwind (mhd.  $windesbr\bar{u}t$ ,  $wintspr\bar{u}t$ ),  $Lianart\bar{s}p\bar{a}rkh$  Leonhardsberg,  $tait\bar{s}$  deutsch usw.
- 3. tš steht für fremdes tš, besonders slov. č: bītšə Kürbis, būtšə Dickschädel (übertragen, slov. buča), gritš bewaldeter Hügel (slov. grič Hügel), gərtš Knoten im Holze, Knorren (slov. grča), grūtšə knorriger Baum (slov. gruča Klumpen), kātšə Schlange (slov. kača), kərtātšə, S. khortātšə Kardātsche, Wollkamm (slov. krtača Bürste, lat. carduus Distel), kərttšn zusammenziehen (slov. krčiti), tərttšətat, W. tərttšat gedrungen (slov. trčati im Wachstum zurückbleiben, trček Baumstrunk), pərttšain nach Böcken riechen (slov. prč Ziegenbock), vittšə Wicke (siehe S. 47), kūtšə Kutsche.
- 4. In einigen Fällen liegt Übergang von g, k+ts>ts+k>tšk>tš vor (nach Winteler, Beitr. 14, 455 ff.; vgl. Lessiak, 135 f., wo eine große Zahl von Fällen dieser Art zusammengestellt ist; doch scheint mir manches davon fraglich zu sein): klottšn schlagen (aus \*klak-tsen klatschen, vgl. mhd. klac Knall, Krach), frattšl plaudern, klatschen (Lessiak, fratšln häufig fragen), prittšl plätschern, pritscheln (nach Lessiak zu mhd. brüge und nhd. prügeln), pfütš Interj. fort! (Lessiak stellt es zu (p)fukkətsn eine schnelle Bewegung machen), tərttšn zusammenstoßen (Lessiak stellt turtšn zusammenstoßen zu mhd. turc schwankende Bewegung; vgl. damit slov. trčit anstoßen), potš Krach, pottšn krachen, knicken (vgl. Lexer, päggn knicken, Lessiak, pōtš Interj. des Klatschens, Plumpsens,

potšn klatschen, potš Flachsklopfer, Filzschuh; alle diese Bildungen beruhen wohl nur auf Schallnachahmung; vgl. Paul unter "patsch"); ob pottšo Filzschuh damit in Zusammenhang steht? puttšl kleines Fäßchen (mhd. butsche, schwäb. bitsch, Kaufmann, 194; Lessiak stellt putšn, Dem. pitškole, zu biegen; vgl. noch mlat, bucellus und lat. puteus); pontšn pantschen (Lessiak stellt es zu dem Stamme pank-, punk- stoßen, schlagen), tētšn Maulschelle, totš Brot, das nicht aufgegangen ist, das also flach geblieben ist, tattšat nicht aufgegangen, nicht gehörig gekocht, tattšn mit der flachen Hand schlagen (weit verbreiteter Stamm, vgl. Lexer, tàtschn schlagen, tetschn schlagen, zerquetschen, tatsch verdorbene, breiartige Masse, tàtschat breiartig; Kaufmann, 194, dotš, detš Kuchen, detšə tappen, frtetšo durchprügeln, zusammendrücken; Schatz, 93, toatša Kotfladen, tatša mit der Hand flach aufschlagen: Lessiak, 135, tetšn Ohrfeige, tatšln mit der flachen Hand wiederholt sanft schlagen; er stellt diese beiden Wörter zu obtakkln prügeln), tüttšn schlafen (Kindersprache; vgl. Schatz, 93, "tutšələ von Kindern: sich anschmiegen, um zu schlafen, nach Wintelers Regel zu ducken?"), nūtšn schlafen (vgl. Schmeller, I, 1724, nücken schlummern), dazu nütšain den Kopf hängen lassen, den Leuten nicht ins Gesicht sehen.

Ganz dunkel sind: trūtšə neben trūtə Rüssel (vgl. Überfelder, 77, Trietsch Unterlippe), pərttšikle verkümmerte Frucht. Mit kūtš, Ruf zum Zurückscheuchen der Schweine, vgl. mhd. hutsch Interj., raschen Schwung in die Höhe bezeichnend.

Über  $n\check{s} > nt\check{s}$  siehe S. 37, über  $k\check{s} > t\check{s}$  siehe S. 47.

§ 85. Germ.  $sk > \check{s}$ .

Anlaut: šūay Schuh, šāra Schere, šaux krumm (mhd. schëlch), šiar schier; Lw. šūata Schule, šraibm schreiben, šoxtt Schachtel (it. scatola). Neben šol soll erscheint häufig žol (ahd. scal, sal).

Inlaut: binšn wünschen, vloaišikh fleischig, baššn waschen, višša Fisch, ašša Asche, biššn wischen, teššn löschen, miššn mischen, pošša Büschel (mhd. bosche), gošša Maul (mhd. gosche, Kaufmann, 192).

Auslaut: Fortis nach kurzem Vokal: vriš frisch, biš wische, tiš Tisch; sonst Lenis: vloaiš Fleisch, bindiš windisch, krūskiš nennt man die Finger, wenn sie vor Kälte halb erstarrt sind (vgl. Lexer, gruoggat mit krummen Beinen versehen, Lessiak, 151, Bacher, 289, unter kröak).

## § 86. Germ. n.

Im allgemeinen liegen die Verhältnisse so wie im Mhd., n ist fast überall erhalten.

Anlaut: nūgl Nagel, nāgar Bohrer (mhd. nabe-, nebegēr, nage-, negeber), nain nein, nībl fein regnen (mhd. nibelen, nëbelen nebelig sein), niətə Niet, Stift, nissə Nisse, noasn düngen (zu mhd. nōg Vieh?), nittsə brauchbar (mhd. nütze), aisniələn aushöhlen (vgl. Lexer, 200, Schmeller, I, 1737, und mhd. nüejel Nuthobel), nailain neulich, gənoatə genau (mhd. genōte).

Über den Abfall und den Vorschlag eines n siehe S. 45 f. Vgl. noch Nt. ets Netz.

Inlaut: hēnikh Honig, gruənən grünen, eitern (mhd. gruonen), ginən das Maul aufsperren, glotzen (mhd. ginen), vuənə Fahne, hēvintə hebend; tennain aus Tannenholz (mhd. tennin), hennə Henne, arinnə hier innen, nünnə Nonne, monnən zum Manne nehmen, heiraten (mhd. mannen), vərponnait verbannt — verwünscht, šponnən spannen.

Über Nasalierung siehe S. 20 f., über den Einfluß eines palatalen n auf einen vorhergehenden Vokal S. 35, über nl > ndl, nr > ndr,  $n\check{s} > nt\check{s}$  S. 36 f., über Assimilation eines n oder an n S. 38 ff., über Dissimilation von nn > nd und ng,  $n\check{z} > m\check{z}$ , rn > rm S. 42, über n > l, nd > ng S. 47; angeführt sei noch Ol. pistangl Zündkegel (aus \*pistandl, Dem. zu pistun Piston) und Übergang von nh > nn in innar (\*in-her) herein und innin (\*in-hin) hinein.

n ist geschwunden in: viiftsain fünfzehn, viiftsikh fünfzig, bist, bistəhār Zuruf an die Pferde zum Linksgehen (weit verbreitet, zu ahd. winistar, wistar, mhd. winster link, vgl. Schmeller, II, 962, 1044, Lexer, 259, wista), kofin Gemeindegrenze (ital. confine, slov. konfin), kossárə (S. kośsarnə) Kaserne, totéarə (S. lotearnə) Laterne.

Auslaut: Fortis nach kurzem, betontem Vokal, sonst Lenis: pin bin, mon Mann, šon schon, štan stehe, vūn gefunden; uən an, hin hin, bain Wein, khoain kein, main mein, birtin Wirtin.

Über den Schwund des n beim unbestimmten Artikel siehe S. 46, Anm.

§ 87. Germ. r.

Mhd. r ist im allgemeinen erhalten.

Anlaut: raištə Bündel Flachs (mhd. riste), rābox Weingarten (Koll. zu rābə Rebe), rait Stück gerodetes Land (vgl. mhd. riute und Schmeller, II, 175), rearn weinen (mhd. rēren brüllen), raištle kleines, rundes Fischernetz (mhd. riuse), raitar Reiter, Getreidesieb (mhd. riter), raitə Pflugreute (mhd. riutel), rönə Baumstrunk (mhd. rone).

Nach Konsonanten: vrūgn fragen, štrix Strich, khrāgəle kleiner Kragen, Spund mit einer Öffnung zum Trinken, khraištn ächzen, stöhnen (mhd. kristen), khreažl kräuseln, khrattsl kritzeln, khrekkhn knacken, krachen (mhd. krecken mit Schall zerplatzen, knacken), šprūdl sprudeln, šrānən schräg gehen, von der richtigen Linie abgleiten (durch Assimilation aus mhd. schraemen schräge machen), šrikh, šrekh Sprung. Riß (mhd. schric), prājə gemeinsamer Spinnabend (slov. prēja das Spinnen), praitole Wiesel ("Bräutchen", vgl. Kluge unter "Marder"), prattingə Kalender (vgl. Schmeller, I, 467, Pratteng Praktik), dreššl Drossel (mhd. droschel).

Über den Vorschlag eines r siehe S. 45.

In- und Auslaut: earə Ehre, puərtə Bart, hērt hart, khilštərn husten (vgl. Bacher, 302: khülšvn, cimbr. külsen, Schmeller, I, 1241, kilstern, mhd. kelzen schreiend sprechen), Khörl Karl, tārn leeren, tearingə Belehrung, ümmärikh ungezogen, übermütig (zu mhd. unmaere, vgl. Schmeller, I, 1636, unmaer), mārozte Morchel (ahd. mōraha, morhila, mhd. morchel, vgl. Schmeller, I, 1638, Maurachen), mēriš meerisch — küstenländisch, štērkhə Stärke. — Lw.: moart Mörtel, khorttə Karte, türtltaübə Turteltaube, märkə Marke, rogiərn regieren — leiten, meistern. — Im Auslaut steht Fortis nach betontem, kurzem Vokal, sonst Lenis: här Herr, tsär zerre; här her, šiər schier, liniər Lineal (mhd. liniere, mlat. linearium), khommər Kammer.

rr: därrn dörren, jərrn irren, tsärrn zerren, horra Handgeld (mhd. harre), norra Narr, pforra Pfarre, spärrn sperren, khorro Klapper, die in der Karwoche beim Gottesdienste verwendet wird, Ratsche (zu mhd. kërren knarren?), horro Hure (ahd. huarra, mhd. huore). Auffällig ist rr in morro, S. müro, Brombeere (wohl zu lat. morum, slov. mürva, ahd. mürperi, mhd. mülber).

r ist geschwunden in:  $d\bar{u}$  da (schon mhd.  $d\bar{a}$  neben  $d\bar{a}r$ ),  $b\bar{u}$  wo (mhd.  $w\bar{a}r$ ,  $w\bar{a}$ ), doch ist r erhalten in drauf darauf,  $dru\bar{s}n\bar{s}$  daran,  $d\bar{s}rk\bar{e}g\bar{s}$  dagegen,  $d\bar{s}rpa\bar{i}$  dabei,  $d\bar{s}re\bar{i}r$  dafür,  $app\bar{s}r$  etwa (ahd.  $\bar{e}ttesw\bar{a}r$ , mhd.  $\bar{e}tw\bar{a}$ , vgl. Lessiak, 144,  $\bar{o}ppr$ );  $t\bar{s}\bar{s}$ - zer- (schon ahd. und mhd. gewönlich  $z\bar{e}$ -); den S. 44 f. angeführten Beispielen seien noch hinzugefügt:  $n\bar{a}kar$  Erker (mhd.  $\bar{a}rk\bar{e}r$ , erkaere),  $kh\bar{e}d\bar{s}r$  Lederlappen (mhd.  $k\bar{e}rder$ ), vakkhte Ferkel, Schwein (mhd. verkelin),  $z\bar{n}oa\chi t$  schnarchen, deafm neben dearfm dürfen,  $u\bar{z}ta\chi tn$  Pocken (mhd. urslaht),  $g\bar{s}bea\chi t$  gewirkt (Part. Perf. zu  $bir\chi n$ ). Lw.:  $m\bar{a}t\bar{s}rn$  martern, kheapar Körper, loabar Lorbeer.

Über die Entwicklung eines Gleitlautes vor r siehe S. 33 f., über den Einschub eines r S. 35.

## § 88. Germ. 1.

Eine der auffälligsten Erscheinungen der Ma. ist der Übergang von t > u. Im Hl. sowie in den Dörfern Unterdeutschau und Pröribel bleibt & im allgemeinen erhalten, die Vokalisierung tritt erst vereinzelt auf, im übrigen Gebiete aber geht l. bezw. das diesem postdentalen l entsprechende alveolare l (vgl. S. 23) mehr oder weniger in u (auslautend auch in o) über. Diese Erscheinung findet sich auch sonst in deutschen Maa., z. B. in der Ma. von Goldbach im Emmental (vgl. Zeitschr. f. d. Maa. 1903, 300 f., 323 f.), im vorderen Bregenzer Wald (vgl. PBrB. 23, 147) und anderwärts (vgl. Wredes Berichte über Wenkers Sprachatlas, AfdA. XIX, 100 und AGr. 162, BGr. 164) und noch häufiger der Übergang von l > i. Aber in unserer Ma. wird der Anstoß zur Vokalisierung wohl vom Slovenischen ausgegangen sein, wo l unter ähnlichen Bedingungen gleichfalls zu u wird (vgl. die Beispiele bei Lessiak. 44, 107, 119, 138), denn in unserer Ma. ist diese Erscheinung nicht alt. Da auch  $\ddot{e}l > au$  wird, ist sie allem Anscheine nach jünger als der Übergang von  $\ddot{e} > a$ , der, wie bei  $\ddot{e}$  gezeigt werden wird, erst lange nach der Einwanderung erfolgte. Der

beste Beweis aber ist wohl darin zu erblicken, daß diese Bewegung noch immer nicht zum Abschluß gekommen ist; noch jetzt läßt sich ein Fortschreiten deutlich verfolgen. Sie setzt kräftig im Norden des Gebietes ein, in W., - die angrenzenden Slovenen lassen & fast durchgehends zu u werden, was bei den südlichen und östlichen Nachbarn in weit geringerem Maße der Fall ist - pflanzt sich von hier aus nach dem Süden und Osten fort (das Hl. bleibt fast unberührt, in S. dagegen findet sich diese Erscheinung), wird aber immer schwächer und schwächer und hört schließlich auf, ohne die gegenüberliegende Sprachgrenze überall zu erreichen. Ud. und Pröribel bleiben unberührt, was umsomehr auffällt, als diese beiden Dörfer vom Verkehre mit den gottsch, und slov, Nachbarorten nicht etwa durch die Bodengestaltung abgeschnitten sind und gerade hier die Ma. eine stärkere Beeinflussung durch das Slov. zeigt als anderswo. Trotz alledem ist es freilich immerhin möglich, daß ein Teil der Ma. den Keim zu dieser Entwicklung schon aus der alten Heimat mitbrachte.

## § 89. A. I, wo es erhalten bleibt.

Der Charakter des l hängt ab von seiner Umgebung. Dabei ist der vorangehende Laut von größerem Einfluß als der folgende, er bestimmt in der Regel die Färbung des l. Aber nicht nur der unmittelbar benachbarte, sondern auch entferntere Laute haben einen Einfluß, vgl.  $n\bar{a}bl$  Nebel und  $n\bar{i}bl$  fein regnen, hakkhle kleine Hacke und  $\bar{s}tikkhle$  Stückchen. Da in der Flexion oder im Satzinneren vor ein l verschiedene Laute zu stehen kommen können, kann der Charakter des l auch wechseln: 's gəžbillət es schwillt, 's bərt gəžbal es wird schwellen, 's išt gəžböl es ist geschwollen;  $l\bar{a}b\bar{s}ti\bar{u}$   $\bar{a}$  nö $\chi$  lebst du auch noch? i  $l\bar{a}b$  nö $\chi$  a pēze ich lebe noch ein wenig;  $l\bar{a}b\bar{a}b\bar{a}i$  main ammo meine liebe Mutter, main dai  $l\bar{a}b\bar{b}$  meine Geliebte. Das führt im Anlaute zu Schwankungen: laible und laible Leibchen = Weste.

Anlaut. 1. l vor Vokalen. Wenn die Zunge die Ruhelage verläßt, braucht sie sich nur wenig auf- und vorwärts zu bewegen, um das l zu artikulieren: am wenigsten vor den rückwärtigen Vokalen a, o, u, mehr vor den mittleren  $\dot{o}$ ,  $\dot{u}$ , am

meisten vor den vorderen e, i, da die Zunge zum Teil die Artikulation des folgenden Vokales vorweg nimmt. Doch ist die Verteilung der l-Laute nicht so regelmäßig, als man erwarten möchte. Aus dem früher angeführten Grunde kommen Schwankungen vor, nicht nur innerhalb einzelner Sprachgemeinschaften, sondern auch bei demselben Individuum; es kann auch das eine oder das andere l ganz die Oberhand gewinnen. In US., Ul. und Hl. steht im allgemeinen vor den rückwärtigen Vokalen l, vor den mittleren und vorderen l oder l. Dagegen habe ich in Nt. durchwegs l gefunden, in S., W. und Reichenau dagegen l, zum Teil auch in Ol.; in M. findet sich vor den rückwärtigen Vokalen dunkles alveolares l, vor den übrigen helles alveolares.

Bei den Zwielauten wirkt oft der zweite Komponent in anderem Sinne als der erste. Vor a ist die Zungenlage des l etwas tiefer als vor ai, da auch i seinen Einfluß geltend macht, vor i höher als vor  $i\flat$ , da  $\flat$  eine Senkung der Zunge bewirkt.

Ich schreibe im Anlaute unterschiedslos 1:1) tafo Durchfall (zu lāfm laufen), lādər Leder, lāžar Labmagen (zu lāžn lesen), lotonai Litanei, lūbat lau (mhd. lāw), lūgolo Fäßchen, Lägel (mhd. lägele), töbm loben, lödl, tedl Tölpel (Lexer, ledl großer, aber träger Mensch, schwz. lodel), Los Alois, tun Achsnagel (mhd. lun), Liik Lukas, tilon pissen (vgl. Lexer, 181), türl heulen (vgl. Lexer, lürln jodeln), tegvar Balken als Unterlage (zu "legen", bei Schmeller, I, 1459, Geleger, slov. lēgnar), lēko Gelte (slov. lejka Trichter), Lettse Alexius, liftikh lüftig = schnell, Lini Karoline, lit Glied (mhd. lit), linže Linse; tuadn laden, tuasn lassen, toan Lohn, toainaida Lehne, toaign locken (mhd. leichen), toaible kleiner Laib, tuadar Luder, taus Laus, lauter lauter, launikh launig, laite Lehne, Gelände (mhd. tite), toaidikh traurig (mhd. leidic), teażn lösen, teakha eine Hälfte des Ackers (slov. leha Ackerbeet, Streifen), lists Waldrebe (mhd. liele), tionon brüllen (mhd. liien).

 Nach Konsonanten erscheint l: pleadə bleich, schwach (mhd. bloede), pliatn bluten, pluadn Wind und Regen (mhd.

<sup>1)</sup> Nur bei großem Anfangsbuchstaben verwende ich aus technischen Gründen kein eigenes Zeichen.

blādem), blāku schreien (slov. blekati), blearn weinen, schreien (mhd. bleren), flēsl flößen = locken (vgl. Lexer, 99), flauto Flöte, flinzə Ohrfeige (ebenso bei Lexer, 99), vleask leichter Schlag, ebenso vlosk, vlisk, vleztə geflochtener Wagenkorb, žliəsə Schließe, žloas Schluß, Ende (mhd. slōz), khlaubm klauben, khlingəle Knäuel Garn (mhd. klungelin), khlosp Schlag (vgl. Klaps), klettšn den Pflug leiten (wohl zu slov. klečati knien), kluntsə Spalte (mhd. klunse), klottšn klatschen = schlagen, gluənaištər Funke (mhd. glanster), glittsn glitzern, glänzen, glüštərn glimmen (mhd. glosten).

### In- und Auslaut.

1. Nach Vokalen. a) t, tt nach den hinteren Vokalen und nach den mittleren mit tiefer Zungenlage: hātə glatt (mhd. haele), māt Mehl, vātar Fehler, bott Wald, žmotts Schmalz, mūtar Maler, tūtar Taler, gətikkhə Glück, gətiəxt licht, khleate kleine Klaue (mhd. \*kloetin), peatən schlagen (lautmalend), šuətə Schale, žmuət schmal, druətən zusammendrehen (Ableitung von mhd. draen, vgl. Schmeller, I, 559), büətən wühlen, khiətə abgekühlt, triətə Lippe (mhd. triet), špiətən spülen, khiətə kühl; battən rollen (mhd. wöllen), battaidə Welle, bottən wallen, gottə Galle, ottə alle, vottə Falle.

l steht für mhd. ll in khuələn bellen (mhd. kallen); tālar Teller geht auf eine Form mit einfachem l zurück, vgl. mhd. teler neben teller und ital. tagliere.

b) l, ll nach den mittleren Vokalen mit hoher Zungenstellung und nach den vorderen: hôl hohl, bölkhə Wolke, pôlən werfen (mhd. boln), kūlo, kūlin Hündin (slov. kuzla, kuzlja), milltsn ein Kinderspiel mit Steinchen (woher?), žūltsə Sülze (mhd. sulze), būlpat griesgrämig (woher?), būlfuərtn wallfahrten, krūl grunzen (slov. kruliti), Kūlpə Kulpa, tselən zählen, šēlən schälen, špīl Spiel, bildə wild, giltikh gültig, maūl Maul, tsailə Zeile, toailən teilen, voil feil, žoil Seil; ellə Elle ellint Elend, hellə Hölle, štellən stellen, dillə Dachboden (mhd. dille), villə Fülle, štillə still, millar Müller, khnillən stoßen, rütteln (mhd. knüllen), pöllə Samengehäuse (mhd. bolle), köllar Kragen (mhd. koller), böllə Wolle, khnüllə Knollen, tsöllat dick (zu tsöl excrementum, mhd. zol zylinderförmiges Stück, vgl.

Schmeller, II, 1115), billain wollen = aus Wolle, millen kauen (mhd. millen zermalmen).

- 2. *l* nach Konsonanten. Nicht alle Konsonanten bestimmen durch ihre Artikulation auch zugleich die des folgenden *l*; viele haben keinen oder nur einen geringen Einfluß.
- a) Die Konsonanten, die ohne Rücksicht auf die sonstige Umgebung t oder l bedingen: a) s, z, (sp), ps, st und ts verlangen vermöge ihrer Zungenstellung durchwegs t: vaste Fäßchen, vioste Füßchen, šteast Stößel, Md. poast Schimpfwort (wohl zu mhd. böze Bube, vgl. das ähnliche Poßel bei Schmeller, I, 410), estox Brennesseln, piste Bissen, Stückchen; Hanzt Hans, māzte kleine Meise, gorzt nagen (slov. grizen, gristi beißen), bözt Bündel am Rücken zu tragen (ob zu slov. vozel Knoten?), tüzt Dusel, Rausch (vgl. Schmeller, I, 548, Dusel); khrappste kleiner Krebs; Bastt Sebastian, Nestt Ernst, Nesttar Nesseltaler, khistte kleine Kiste, Köstar Bewohner von Kostel; khattste Kätzchen, tattste kleine Pfote, khittste Zicklein, khraitste Kreuzchen, höttst gehen (mhd. hotzen schnell laufen).
- β) Umgekehrt ist es bei r, š, ž, šp, pš, kš, št und tš; ž, š, das auch die Artikulation von p und t mit bestimmt, und r fordern gehobene Zungenspitze nahe den Alveolen und dies ist die Stellung des alveolaren l: barlt Welt, Khurlštot Karlstadt, merlle kleines schwaches Pferd (Dem. zu Mähre), pērle Beerlein, irle kleine Uhr, kürle einfaches Taschenmesser mit einem Holzgriff (wohl zu slov. kureli bestimmter Holznagel am Pfluge), khärl Kerl, Md. pürle Körbchen (zu "Bürde"?); hošši rutschen, klettern (vgl. Schmeller, I, 1185, hoschen), tašle Täschchen, khaišle kleine Keusche, rešle Rößlein; teažl, tšeažl fein regnen (vgl. S. 133 und Schmeller, I. 627, täscheln), tūžl schlagen, stoßen (woher? Vgl. Schmeller, I, 549, Dusel Ohrfeige), hāžle Häschen, hāžl gleiten (zu mhd. haseln glätten), damit verwandt ist wohl hūžl coire, rūžl, brūžl auf dem Eise glitschen (vgl. Lexer, 212, rūsln), mēžle kleines Moos (Flurname); hošpl Haspel, bišpl pfeifen (mhd. wispeln); bappšle kleine Wespe; pikkšle kleine Flinte, Büchse; khaštle Kästchen, aštle kleiner Ast, tsištle Körbchen (mhd. zistel, lat. cistella), birštle Würstchen; pattšle kleiner Filzschuh (vgl. S. 135), puttšl Fäßchen (vgl. S. 135).

- γ) Nach k und g steht palatales l (siehe S. 23 f.): pikkl Buckel, žnakkle kleine Schnecke, būškl ausglitschen (woher?), mikkle kleine Mücke, pikkle Pünktchen (Dem. zu pikkɔ, slov. pika), nūgl Nagel, tāglain täglich, gūgl excrementum (vgl. Bacher, 280, kāgl kleines Kotkügelchen, zu cacare), hēgl Nacken (woher?), štrīgl striegeln, tsigl zügeln = bei den Haaren ziehen.
- b) a) Bei den Labialen m, b, p, f, v, pf, den Gutturalen kh, x und h bestimmt nur der vorangehende Vokal die Artikulation des l, selbst wenn mehrere Konsonanten dazwischen liegen: es steht also wie nach Vokalen bald t. bald l: pamte Bäumchen, riemte kleiner Riemen; himml Himmel, mumml murmeln, mummeln (vgl. Schmeller, I, 1598 f.), šimml Schimmel; rabte kleine Rebe, štreabte Strohhalm, gabt Gabel, griebte Grübchen; žible kleines Sieb, gibl Giebel, Gipfel, ibl übel; groppt grabbeln, tampte Lämpchen; rippl, ruppl wiederholt und stark reiben; rofft lärmen (mhd. raffeln); žiffl wetzen, mit den Füßen schleifen (mhd. siffeln), rüffl, riffl Hechel (mhd. riffeln durchhecheln); žbāvt Schwefel, Pāvt Paul, (nur als Schimpfwort gebräuchlich, aus dem slov. Pavel übernommen, sonst Pat), pavt Pofel; khovl Kogel (mhd. kofel), rövl knurren (slov. rjovem, rjuti brüllen), khivl nagen (mhd. kifen, mundartlich weit verbreitet, vgl. Lexer, kiffln); khnappft knöpfeln, tsappfte Zäpfchen; bippfl Wipfel, tsippfle Zipfelchen, khneppfle Knöpfchen; žakkhte Säckchen, takkhte kleine Lacke, pankhłe kleine Bank; štekkhle Stöckchen, stockhohes Nebengebäude, štrikkhle Stricklein, pikkhle kleiner Bug (zu mhd. buc, -ckes), pekkhle Böcklein; khoyyt Kachel, khlayyt drehbarer Türriegel (mhd. klechel Glockenschwengel), pizzte Büchlein, payte Bächlein; khiryle Kirchlein, paiyle Bäuchlein, pleyle Brettchen (Dem. zu Bloch); tscahte kleine Zehe, reahte kleines Reh; pihl Hügel (mhd. bühel), rihl wiehern (mhd. rühelen).
- $\beta$ ) Das gleiche gilt auch für t, d und n: der vorangehende Vokal bestimmt (ausgenommen in G. und Ol., wo diese Laute immer postdental sind, vgl. S. 25) den Charakter des l, freilich auch den des dazwischen liegenden Konsonanten, insofern nach  $\theta$  und den hinteren Vokalen t, d und in gewissem Sinne auch n (vgl. S. 24) postdental sind, nach den übrigen

hingegen alveolar. Nur nach r sind diese Laute ausnahmslos alveolar. Darnach haben wir im ersten Falle t. im zweiten l: pattiar Bettler, štattie Städtlein, prātie Braten, žotti Sattel, hotte Rispe (vgl. Schmeller, I. 1186, Hattel, woher?), tante tändeln, hantte Händchen; khittl Kittel, tsakhottl zersplittern (vgl. Lexer, kottln rütteln, schütteln), šaitle kleines Scheit, mittl saumselig sein, zaudern (vielleicht zu slov, muditi zaudern?), die gleiche Bedeutung hat žuttl (zu "sudeln"), paitl beuteln, nintle Halsbinde, rintle kleine Rinde, gärtle Gärtchen, partle Bärtchen, hirtle Bachstelze ("kleiner Hirte"); buadt Wedel (mhd. wadel), štuodi Stadel, mandie Männlein, tsandie Zähnchen; roaidl Wendung, das Gedrehte (mhd. reide), štoaindle Steinchen, tsaindle kleiner Zaun, khindle Kindlein; vante Fähnchen, khoplante Kaplänchen, khreante kleine Krone, štearnle Sternlein, šinle kleine Schiene, žinle Söhnlein, bainle Weinlein

## § 90. B. Vokalisierung des l.

Am weitesten vorgeschritten ist diese Erscheinung in W.; hier geht t inlautend in der Regel in u, auslautend in u oder o über. Je weiter nach Süden, desto mehr verflacht die Bewegung. In L., US. und S. trifft die Vokalisierung nur mehr t nach altem a oder  $\ddot{e}$  vor Konsonanten und selbst da hört man noch häufig neben ou und au ursprüngliches ot und at; M. nimmt eine Mittelstellung ein.

Inlaut. 1. Vor Kons. wird al > ou, au (in S. ou, L. au, sonst beide nebeneinander, und zwar ou meist bei der älteren, au bei der jüngeren Generation): houbai, haubai halbe, moutər, mautər Mulde, Trog (mhd. malter), ous, aus alles, žouts, žauts Salz, houš, hauš Hals, poukə, paukə Fensterladen (mhd. balke), bougu, baugu herumliegen (mhd. walgen), bougu, baugu walken usw.

In M. wird al vor Labialen meist zu  $\bar{u}$  (a geht über o in u über und verschmilzt mit dem folgenden u, vgl. den Übergang von a > u vor Labialen und Gutturalen): ž $\bar{u}bm$ , sonst žaubm salben, ž $b\bar{u}b\bar{v}$ , sonst ž $bauv\bar{v}rle$  Schwalbe (doch auch noch ž $baub\bar{v}$ ), h $\bar{u}ft\bar{v}r$ , sonst hauft $\bar{v}r$  Halfter, h $\bar{u}p$  sonst haup Hackenstiel (mhd. halp), h $\bar{u}bai$  halbe, doch nur khaubla

Kälbchen. Die Form khaubte ist selbst nach Ud. und Pröribel vorgedrungen.

2. Vor Kons. wird  $\ddot{e}l > al > au$ ; vor Dentalen ist in L. und auch US. t noch sehr häufig erhalten, sonst steht meist au, selten ou oder ot, nur in S. ist ou durchgedrungen, doch kommt hie und da auch ot vor: vaut Feld (doch nur Khroppfmvott Krapfenfeld), vaugo Felge, khaupar Hundehalsband (vgl. mhd.  $k\ddot{e}lbant$ , Schmeller, I, 1241, Kilper und Schatz, 50), tsauto ein Gebäck (mhd.  $z\ddot{e}lte$ ), mauyn melken,  $\dot{z}aubo\dot{s}t$  selbst, baux welk, khaudor, S. kholdor Keller, haufm helfen.

Anmerkung. al mußte über ol zunächst zu ou werden und  $\ddot{e}l$  über al>au; aber es trat eine Vermischung der beiden Zwielaute ein und es erscheinen nun beide als au, seltener als ou, oder es herrscht Schwanken.

In den folgenden Fällen erfolgt die Vokalisierung des t nur mehr auf einem beschränkten Gebiete.

- 3. Il zwischen Vokalen. a) all > auu in W., M., seltener aug in M.: vauuən, vauyə fallen, auuə alle, štauue kleiner Stall, pobauuitsə, sonst pobottitsə, strudelartiger Kuchen (slov. povalnica), gauuə Galle, bauuən wallen, giauuon, sonst jatton, Name für einen weißen Ochsen (slov. jelen Name eines hirschfarbigen Ochsen). Außerdem in M.: tsauuən, tsaugə (die jüngere Generation spricht schon tsuəl) zahlen (mhd. zalen), khauuən bellen (mhd. kallen), mauuən mahlen (mhd. malen), neben khūlix steht auch khouuix Kalk; während in den anderen Gauen in diesen Fällen gegenüber dem Mhd. Dehnung des a vor l eingetreten ist, ist hier Gemination des l erfolgt, beziehungsweise bewahrt. auu nähert sich oft einem offenen ouu; über die Entwicklung eines g aus u siehe S. 48.
- b) ëll > auu, nur in W.: bauuən wälzen (mhd. wëllen), vauue Fell (Dem.), gəžbauuən schwellen, dar hauuə derselbe (aus \*hattə).
- 4. Zwischen Vokalen wird t > u; regelmäßig erfolgt dieser Übergang nur in W., ganz vereinzelt in M.:  $ts\bar{u}u^{jn}$  zahlen,  $kh\bar{u}u^{jn}$  bellen,  $m\bar{u}u^{jn}$  mahlen,  $st\bar{u}u^{j}$  Gestell für Töpfe (zu mhd. stele Höhe, hoher Sitz?),  $kh\bar{u}u^{j}$  Kalk,  $st\bar{u}u^{jn}$  stehlen,  $v\bar{u}u^{jn}$  fehlen,  $v\bar{u}u^{jn}$  Fehler,  $m\bar{u}u^{jk}h$  mehlig,  $g\bar{u}u^{jn}$  gelbe,  $t\bar{u}u^{jn}$  Teller,  $h\bar{u}u^{jn}$  glatt, schlüpfrig (mhd. haele),  $khleau^{jn}$  kleine Klaue (mhd. kloelin),  $peau^{jn}$  schlagen (vgl. S. 141), žeau^{jn} Seele,  $trivu^{jn}$

Lippe (mhd. triel), šùəyə Schule, šùəyarin Schülerin, bùəyən wühlen, khiəyə kühl, khiəye kleine Kuh.

ote > ue bei Deminutiven: eppfue Äpfelchen, šaivue kleine Schaufel, taivue Teufelchen, tāvue Täfelchen, gābue Gäbelchen, šimbue Schimmelchen, teffue Löffelchen, pükkue kleiner Buckel, rinkue Ringlein, tsangue kleine Zange, bangue kleine Wange, nāgue Nägelchen, Nelke, pihue kleiner Bühel, Mizzue Michel, khittue Kittelchen, Kitze, piūtšue kleines Fäßchen (vgl. S. 135), šissue Schüsselchen, nādue kleine Nadel, paitue Beutelchen, enkhue Knöchel am Fuße (zu mhd. enkel) usw.

5. Kons. +l + Vokal. Nach Lab. und Gutt. wird in W. t > u: bazuaitsn schwenken, wackeln (mhd. wecheln wehen, flattern); eine wichtige Gruppe bilden die Deminutiva auf -te: pibue Bübchen, žbambue Schwämmchen, pāmbue Bäumlein, tampue Lämmlein, stabue Stäbchen, ribue kleine Rübe, gribue Grübchen, khaubue Kälbchen, šaffue kleines Schaff, pankhue Bänkchen, žakkhue Säckchen, hakkhue kleine Hacke, pibzue Büchlein, šibhue kleiner Schuh, pazue Bächlein, tseahue kleine Zehe. Selbst nach g, wo sonst palatales l steht, wird l > u: gangue kleiner Gang; entweder wurde da nicht palatales, sondern postdentales l gesprochen, oder es ist dies eine Analogieform nach banque u. a.

Es bleibt also l nach Dentalen überhaupt erhalten, nach Labialen und Gutturalen hingegen nur alveolares l: tsandte Zähnchen, hantte Händchen, pfoaitle Hemdchen (zu mhd. pheit), khattste Kätzchen, haišle Häuschen, hešle Höschen, vioste Füßchen, vaste Fäßchen, rearle Röhrchen, birtsle Würzlein, štible Stübchen, hevmle Töpfchen, dearfle Dörfchen, kheppfle Köpfchen, baible Weibchen, rekkhle Röckchen, paixle Bäuchlein, žaigle kleine Säge, khirrle Kirchlein, virtuyle Schürzchen.

### Auslaut.

Im allgemeinen gelten dieselben Gesetze wie für den Inlaut. In W. erfolgt durchwegs Vokalisierung des t außer nach Dentalen, in M. nur bei altem al und  $\ddot{e}l$ . l bleibt überall erhalten.

1. l nach Vokalen.

al>au (selten ou), bei Abfall der Endung  $au\dot{u}$  (selten  $ou\dot{u}$ ), mit zweigipfligem Akzent, in W. und M. neben den S. 145

angeführten Formen: stau Stall, vauù fallen, falle, gəvauù gefallen, bauù wallen, walle, M. Ebmtau, Nessitau, W. Ebmtou, Nessitou Ebental, Nesseltal; außerdem in M. tsauù zahlen, zahle, khauù bellen, belle, mauù mahlen, mahle.

 $al > \bar{u}\dot{u}$  ( $\bar{u}$ ) nur in W.:  $ts\bar{u}\dot{u}$  zahlen, zahle,  $kh\bar{u}\dot{u}$  bellen, belle,  $m\bar{u}\dot{u}$  mahlen, mahle, af  $d\sigma r$   $st\bar{u}\dot{u}$  auf dem Gestelle.

 $\ddot{e}l>au\grave{u}$  (au) nur in W.:  $bau\grave{u}$  wälzen, wälze,  $g=\mathring{e}bau\grave{u}$  schwellen.

 $\ddot{e}l > \bar{a}u$ ,  $\bar{a}o$  in W.:  $m\bar{a}u$ ,  $m\bar{a}o$  Mehl,  $g\bar{a}u$   $g\bar{a}o$  gelb,  $\dot{s}t\bar{a}u$ ,  $\dot{s}t\bar{a}o$  stehlen,  $v\bar{a}u$ ,  $v\bar{a}o$  fehlen, fehle; in M. nur vereinzelt:  $m\bar{a}o$  neben  $m\bar{a}l$ ,  $v\bar{a}o$  neben  $v\bar{a}l$ .

Nach anderen Vokalen nur in W.: Pāo Paul, pēau (sonst peat) schlagen, schlage, atin dər žēau in der Seele, bùəu wühlen, wühle, špiəu spülen, spüle.

### 2. l nach Konsonanten.

t>u, o nach Labialen und Gutturalen, sonst bleibt es erhalten; dies gilt nur für W.:  $ts\bar{a}bu$  Säbel,  $t\bar{u}vu$  Tafel,  $\dot{z}b\bar{u}vu$  Schwefel,  $v\bar{z}rdommo$  (sonst  $v\bar{z}rdommt$ ) verdammt, groppo herumgreifen, grabbeln, roffo raffeln, lärmen,  $pra\chi\chi u$  den Flachs brechen,  $ha\chi\chi u$  hecheln,  $kho\chi\chi u$  Kachel. Dagegen ist l erhalten in:  $nu\bar{z}dt$  Nadel,  $b\bar{z}tt$  Wachtel, rokkl ästige Stange, šaivl Schaufel,  $\dot{z}i\chi\chi l$  Sichel,  $b\bar{e}hl$  Tischtuch.

Anmerkung. Die Vokalisierung des  $\ell$  ist jünger als der Übergang von  $a > \bar{u}$ , da sonst Formen wie  $tsaupn, kh\bar{u}upn, m\bar{u}\bar{u}$  nicht hätten entstehen können. Daß diese Erscheinung noch keine sehr alte ist, beweist ferner der Umstand, daß in einem Teil der Sprachinsel noch jetzt Schwanken herrscht. So kommen in Lb. nebeneinander vor: ott, out, aut alt, poholtn, pohoutn, pohoutn behalten = aufbewahren, bolt, bout, baut Wald, poldo, poudo, paudo bald, žolts, žouts, žauts Salz, valt, vaut Feld, galt, gaut Geld u. a., doch in der Regel nur aus alles. — Daß gerade vor Dentalen  $\ell$  sich am leichtesten und längsten erhält, erklärt sich aus der nahen Verwandtschaft dieser Laute. Die Labialen und Gutturalen hingegen fördern nur noch die Vokalisierung des  $\ell$ .

#### Kehllaute.

## § 91. Germ. k.

Anlaut. k > kh: khaiyn keuchen = hüsteln, khaiš dünn, keusch, khettsar Kötzer (Garngewinde von kegelförmiger Form), khippfə Stemmleiste am Wagen, Runge (mhd. kipfe), khlampərn mit etwas Klingendem lärmen (vgl. Lexer, 160, klempern), po-

khlimən schwach, unwohl werden (zu mhd. beklimmen beklommen machen?), khlomrox felsiges Gestrüpp (Ableitung von Klammer), khlöbə Klobe, khearn kehren, khārle Flurname (Dem. zu mhd. kar Schüssel, Talmulde), khoitl zerhacken, zerschlagen (vgl. Lexer, 165, kottln rütteln, schütteln), khlingl klingeln, khrimpain hinken, krumm gehen, khlüpf Schrecken (mhd. klupf), khnātn kneten, khnorrn knarren = sparen, geizen, khnöspə Holzschuh (mhd. knospe Knorre, Holzschuh), khrettsə Krätze, khringle Einschnitt, Kerbe (mhd. krinne), khrūgl Kragen, khruənəbidə Wacholder (mhd. kranewite), khriəyn schelten (mhd. kriegen), khrottsn kratzen, khūgə Pest (mhd. koge Seuche, slov. kuga), khriəkh Krug (Lw.? vgl. Kluge), khlüəgə geizig (Lw.? vgl. Kluge).

Für mhd. k erscheint k: klintso Spalte (mhd. klumse, klunse, siehe Kluge unter "Klinse"), kloffm schlagen (mhd. klaffen schallen), dazu kloffat niedergeschlagen, kopfhängerisch und klafte abgetragener Hut (Lessiak, 153, klifole, mit weiteren Belegen), kroais Kreis (ahd. mhd. kreis).

## In- und Auslaut.

## 1. $k > \chi$ .

- a) k nach Vokal: α) Inlaut: ρὐσχο Buche, ρτᾶχν brauchen, τᾶχν rauchen, οαἰχο Eiche, νἰὐσχν fluchen, ἔὐσχν suchen, toαἰχν locken (mhd. leichen betrügen), jitriχν, S., Hl. úttroχν wiederkäuen (ahd. itruchan, mhd. itrücken), S. dərżiσχν siech werden, erkranken, ρότιχο Bottich (mhd. boteche); prαχχν brechen, ἐταχχν stechen, ροχχν backen (mhd. bachen und backen), gɔžmoχχν Geschmack (mhd. gesmac und gesmach), tsαχχο Zecke, Verrichtung, die in bestimmter Folge mehreren Personen obliegt (mhd. zēche), ροχχο der Speck von einem ganzen Schweine (mhd. bache Schinken, Speckseite), ροχχο Bach, ταχχο Rechen (mhd. rēche), boχχν wachen, boχχο Woche, moχχν machen, tsətαχχν leck werden (mhd. zerlēchen), žiχχl Sichel, pleχχαίν blechern.
- β) Auslaut. Nach betonter Kürze Fortis, sonst Lenis: iχ ich, jöχ Joch, töχ Loch, doχ Dach, štriχ Strich, plöχ Bohle, (mhd. bloch); miliχ Milch (ahd. miluh, mhd. milich), boaiχ weich, ploaiχ bleich, piωχ Buch, S. žiσχ siech, hāχ, hāoχ Habicht, piliχ Bilch (ahd. bilih, mhd. bilch).

b) rk,  $lk > r\chi$ ,  $l\chi$ , (vgl. dazu Schatz, 100, Lessiak, 146, Tir. Ma. 14, Wilmanns, I, 64 f.):  $pir\chi = 0$  Birke (ahd. birka und birihha, mhd. birke, birche),  $bir\chi n$  wirken = weben (ahd. wirkan und wurchan, mhd. wirken, wurken; Ol., Om.  $b\bar{a}r\chi n$  wirken ist wohl vom sonst nicht gebräuchlichen Hauptworte  $b\bar{a}r\chi$  Werk, mhd.  $w\bar{e}rc$ ,  $w\bar{e}rch$  abgeleitet; dazu gehört auch  $tauba\chi n$ , Hl., G.  $t\bar{u}ba\chi n$  um Tagelohn arbeiten, mhd.  $tagew\bar{e}rken$ ),  $z\bar{n}oa\chi t$  schnarchen (mhd. snarcheln),  $bu r\chi$  Eiter (mhd. warc, warch),  $mu r\chi$  Mark = Grenze (mhd. marc, march),  $b\bar{a}r\chi$  Werg (ahd.  $w\bar{e}rah$  und  $w\bar{e}rc$ , mhd.  $w\bar{e}rch$  und  $w\bar{e}rc$ ),  $buu\chi n$  walken (mhd.  $w\bar{e}lken$ ),  $buu\chi n$  welken (mhd.  $w\bar{e}lken$ ),  $buu\chi n$  welk (ahd. mhd.  $w\bar{e}lc$ ,  $w\bar{e}lch$ ),  $mau\chi n$  melken (mhd.  $m\bar{e}lken$ ,  $m\bar{e}lchen$ ). Die Ma. von S. stimmt hiermit überein, nur birkn (Hl. birkhn) wirken zeigt unverschobenes k.

rk, lk erscheint in: štuərkh stark (ahd. mhd. starc), štërkhə Stärke, štërkhə stärken, mërkhə merken (ahd. mhd. merken); bölkhə, S. gəbolkhə Wolke (mhd. wolke), gəbilkh Firmament (mhd. gewülke), volkh Volk (mhd. volc), Šotkhədoarf Schalkendorf (zu mhd. schalc).

Ganz junge Entlehnungen sind bearkhle Drehorgel, kleine Fabrik ("Werkel") und bearkhl werkeln = sich mühsam fortbringen.

Auffällig ist unaspiriertes k in pauko Fensterladen (mhd. balke); es ist wohl eine Rückentlehnung aus dem slov. polke, polkne; darauf deutet auch die in S. gebräuchliche Form polkho. — Zur Erklärung der unverschobenen k vgl. Schatz, 100, Lessiak, 146, Tir. Ma. 14.

Schwund des  $\chi$  im In- und Auslaut:  $b\bar{e}ld\bar{\sigma}r$  welcher,  $r\bar{a}fonkh$  (entstellt  $r\bar{a}fgonkh$ ) Rauchfang, khirtokh Kirchtag = Markt, -tag; das Adverbialsuffix lain < lichen; i ich, mi mich, di dich,  $\tilde{z}i$  sich, ai euch,  $\bar{a}$  auch,  $hint\bar{\sigma}r\dot{z}i$  hinter sich = zurück, tai nur (aus mhd. gelich).

- $\chi > h$ : baihn weichen (ist mit weihen zusammengefallen), glaihn gleich machen, tāhatsn atmen (vgl. lechzen).
- 2. k > kh. Wie S. 28 bemerkt ist, bezeichne ich die Aspirata und Affrikata unterschiedslos mit kh.
- a) nk > nkh: doukhu danken, štinkhu stinken, trinkhu trinken, beukhu winken (mhd. wenken), khronkh krank, khrenkhu

kränken, deukhu denken, diukhu ži prahlen (mhd. dunken), žbeukhl Schwengel (mhd. swenkel), žiukhu sinken, šeukhu schenken, poukh Bank, šiukhpoain Schienbein (zu mhd. schinke), khleukhu läuten (mhd. klenken, vgl. Kluge), šreukhpām Schranke (mhd. schrancboum), šreukhu Pl. Straßengeländer, Schranken, biukhl Winkel, vorlenkhu verrenken (mhd. verlenken).

b) Germ, and wg. kk > kh, kkh; boai(k)khw weich machen. einweichen (\*waikjan), tsistikkhu zudecken (mhd. belucken), tokkha Lache (ahd. laccha, Lw.?) okkhar Acker, štikkhl steil (mhd. stickel), darštikkhu ersticken, darštekkhu ersticken machen (mhd. erstecken), nokkhint nackt, uentsikkhu anrühren (zu mhd. zicken stoßen), hokkhu hacken, rekkhu recken, dekkhu decken, łakkhu lecken, żmekkhu schmecken, khrekkhu knacken (mhd. krecken), khlekkhu von statten gehen (mhd. klecken), štrekkhu strecken, bekkhu wecken, dikkho dick, šikkhu schicken, riikkhu rücken, štikkhn sticken, štrikkhn stricken, khlokkhn klopfen (mhd. klocken), tokkhu locken, drukkhu drucken, hukkhu hocken. tikkha Lücke, žlikkha schlucken (mhd. slicken), štikkha Stück. trükkhu trocken, tsbikkhu zwicken, tsükkhu zucken, pükkhu bücken. žmukkhu ži sich schmiegen (mhd. smucken), tukkhu ducken, prokkha Brocken; šokh Schock, špakh Speck, vlackh Fleck, plikh Blick, khekh keck, drekh Dreck, štrikh Strick, pokh Bock, rokh Rock, štokh Stock, šrikh Sprung, Riß (mhd. schric), štakh Stecken (mhd. stecke).

In S. sind, wie bereits S. 2 ausgeführt ist, infolge der starken Vermischung mit slawischen Einwanderern die ursprünglichen Verhältnisse etwas verwischt. Es erscheint vielfach unaspiriertes k, wo man aspiriertes erwarten würde, und umgekehrt. Aber in den erbangesessenen Familien herrscht noch eine feste Überlieferung und darnach erscheint im Anlaut wie im übrigen Gebiete kh, nur mit etwas schwächerem Hauche; die Aspiration ist vor Vokalen stärker als vor Konsonanten. Im Inlaut ist einfaches k vor Vokalen aspiriert, ebenso im Auslaut, dagegen ist kk und k vor n, l unaspiriert; vor r zeigt sich ein leichter Hauch. Damit ist ganz deutlich eine vom übrigen Gebiete abweichende Verschiebungsstufe gegeben, die im ganzen und großen mit jener Verschiebung übereinstimmt, wie sie dem nördlichen Teile des Obd. eigen ist. Als Grenze zwischen dem südlichen und nördlichen Teile

des Obd. gibt Schatz (Tir. Ma. 11 ff.) eine Linie an, die ungefähr mit dem Nordrande der Alpen zusammenfällt. Nördlich von dieser Linie hätten wir also die Heimat der Besiedler des Suchener Hochtales und eines Teiles der Besiedler des Hl. zu suchen (vgl. S. 2 ff.).

## § 92. Fremdes k.

Anlaut. 1. k > kh: khoaižər Kaiser, khesst Kessel, khôpf Kopf, Khārn Kärnten, khoppə Kappe, khammərle Kämmerlein, khraitsə Kreuz, khāžə Käse, khoxxt Kachel, khottsə Katze (?), khatdər Keller, khērtsə Kerze, kharššə Kirsche, khēštə Kastanie, khettin Kette, khloaištər Kloster, khorttə Karte, khim Kümmel, khūppfər Kupfer, khoarp Korb, khraigə Kreide, khopluən Kaplan, khūrts kurz, khontst Kanzel, khontstaijə Kanzlei, khižnar Kürschner (?), khluər klar, khrükkhə Krücke (?), khöšt Kost, khöštn kosten = zu stehen kommen, khərnül Kornelle (ahd. cornul), khroanə Krone, khea(r)par Körper, khümmait Kummet, khrippl Krüppel, khümpf Gefäß für den Wetzstein (mhd. kumpf), khistə Kiste, khartön Kattun, kharnönə Kanone, khərnāl Kanal, khappste Kapsel, kharnāli Canaille, kholendər Kalender, khbit quitt, khüppfər Koffer, khomēdi Komödie, khomin Kommis, khopeart Briefumschlag (ital. coperta) u. a.

Viele von diesen Lw., namentlich die zum Schlusse angeführten, sind junge Entlehnungen aus der Schriftsprache oder aus alpenländischen Maa.

Auffallend ist kh bei den aus dem Slov. stammenden Wörtern: khluətn Früchte herabschlagen (slov. klatiti), M. khneažə Strumpf (Rückentlehnung aus dem slov. kneža eine Art Stiefel oder knežen Stiefelröhre, die wohl eher auf "Kniehose" als "Knieschuh" zurückzuführen sind, vgl. Pleteršnik und Schmeller); unsicher ist khūgə Pest, Schimpfwort (mhd. koge, slov. kuga, vgl. Schmeller, I, 1231, Kog).

2. k—k: klókkə Glocke (mhd. glogge, klocke), köllar Halskragen (mhd. goller, koller), költər Bettdecke (mhd. goller, koller), koffər Kampfer (mhd. gaffer, kampfer), kopellə Kapelle, kümpa Kompagnie—Geschäftsgenossenschaft, komillnte Kamillentee (mhd. gamille, mlat. camomilla), kərtātšə Wollkratze, Kardätsche (vgl. slov. krtača), kükkə Kuckuck (kann

auch eine selbständige lautmalende Wortbildung sein), kassa Kasse, küš kusch, kūtšā Kutsche, Kattt Katharina, klas Klasse, kajuan Kujon, kofin Gemeindegrenze (ital. confine), kokādril Krokodil, kossārā Kaserne (vgl. Schmeller, I, 1300, Kasarm), kofē Kaffee, koššār gesund ("koscher"), kakku caccare, Kašpar Kaspar, krāl ein Spiel mit kleinen Steinchen (wohl zu "Koralle").

Anmerkung. Die Ma. gibt den fremden Laut getreu wieder; im Mhd. finden wir bei mehreren dieser Wörter im Anlaute Schwanken zwischen g und k, da man kein entsprechendes Zeichen für die unaspirierte Tenuis dieser Fremdwörter besaß.

Aus dem Slov. stammen: kātšə, vereinzelt kuətšə Schlange (kača), košša Mostkuchen beim Obst- oder Traubenpressen (košek Mostkuchen, koš Kelterkasten), klūka Türklinke (kljuka hakenförmig gebogener Gegenstand, Türklinke), ebendaher vielleicht klika Hakenstock, karttsn ži sich zusammenziehen (krčiti se), kripsn Sonnenwendfeuer abbrennen (kres Sonnenwendfeuer), kleštərn hauen, besonders Obst herabschlagen (kleštrati abschlagen, doch vgl. auch Schmeller, I, 1340, kleschen). koazt erbrechen (kozlati), koatše Hütte (koča), Md. kobiete Schindmähre (kobila Stute), Hl. koš Rückenkorb (koš), košāra runder Handkorb (košara), kosier Krummesser (kosir), kottl Winkelwerk (kot Winkel), kuədərn rauchen (scherzhaft gebraucht, kaditi), ūhar kappt einzeln herabfallen (kapliati tröpfeln, kapati einzeln herabfallen), kessa Hirtentasche (vgl. S. 131), kožitsa irdene Bratpfanne mit drei Füßen (kozica), kūkaila Kornrade (kokolj; doch vgl. auch Kockels- oder Kuckelskörner, der giftige Same von Anamirta Cocculus), kreavt schwaches, unscheinbares Ding, Mensch oder Tier (krevlja etwas Gekrümmtes, Spottname für einen Lahmen), krivl Gabelung (krivelj zweizackige Spitzhaue), krůl grunzen (kruliti), klintsn, kərlintsn Kinderspiel mit einem kleinen Holzstäbchen (klinec Holznagel, klinčati bezeichnet das erwähnte Kinderspiel), koazi Garbenharfe (kozel), kūže Hündchen (kuže), kūlo, S. küllin Hündin (kuzla, doch vgl. auch ital, culo Steiß und bezüglich der Bedeutungsübertragung Kluge unter "Hundsfott"), kails Hode (kila Hodenbruch), kərtitsə verächtliche Bezeichnung für Bein (krtica Hand).

- 3. k erscheint als g in: gipf Gipfel (vgl. S. 103), gerts Schöpfgefäß (aus dem Slaw., vgl. slov. korec und Miklosich, Etym. Wtb. 133), Gašparš Kaspars (nur als Hausname, sonst Kašpar).
- In- und Auslaut. 1.  $k > \chi$  nach Vokal, r, l:  $kho\chi\chi\nu$  kochen,  $khi\chi\chi l$  Küche,  $zi\chi\chi r$  sicher,  $te\chi\chi ont$  Dechant;  $kheli\chi$  Kelch (ahd. chelih, mhd. kelich),  $khurti\chi$  Kalk (ahd. kalk, kalch für chalah, mhd. kalc, nhd. Nebenform "Kalch"),  $cssai\chi$  Essig (mhd. egg th),  $tsbili\chi$  Zwilch (mhd. zwilich),  $rātai\chi$  Rettich (ahd. răth), mhd. raetich);  $khir\chi r$  Kirche (ahd. kiricha).
- 2. k > kh: Muərkhait Altenmarkt (ahd.  $mark\bar{a}t$ ), žokh Sack.
- 3. k bleibt unverschoben in: flankiern, flangiern flankieren, flanieren = herumstreichen (weit verbreitet, vgl. Paul), nākar Erker = Dachluke (mhd. erkaere, ärker), gürkə, Md. mürkə Gurke, jankar Weste mit Ärmeln (vgl. Lessiak, 153, Schmeller, I, 1208), maškar maskierte Person, Jākl Jakob, Tirka Türke, Mārko Markus, joku weinen (slov. jokati), Mikla Nikolaus, tak Lack, takiern lackieren, pik Groll, Haß (siehe Kluge unter "Pick"), plonko Planke, S. fronku Franken = Steuern (siehe S. 113), teka Gelte (slov. lejka Trichter); tsikkar Zucker, frakkate Achtelliterfläschchen (siehe S. 42), apotekka Apotheke, sakkarment sackerment, šinakkl Nachen (vgl. Lessiak, 153, šənakkl), Likke Lukas, pikka Punkt (slov. pika), pikkat gesprenkelt (slov. pikast); vokkolain, vokkol flackern, flammen, davon W. vokkotitsa Schmetterling (vgl. mhd. vackelen, ahd. facchala, ital. fiaccola); dagegen hat das Hauptwort auffälligerweise g: vāgl, vāigl Fackel (vielleicht aus dem slov. bakla?).

# $\S$ 93. Germ. g.

Anlaut. 1. g: gentsə Brachfeld (mhd. genze), goainatsn gähnen, gaištikh geistig = lebhaft, vərgātər Gitter (zu mhd. gater), gattikh reich (Ableitung zu Geld), gaidn schwatzen (mhd. gūden prahlen), gelmatsn schreien, lärmen (zu mhd. gëlmen), Hl. gētl Pate (zu mhd. göte), glēgar "Geleger" = der aus dem Bodensatz des Weines hergestellte Branntwein (vgl. mhd. gelëger und Schmeller, I, 1459; dieses Wort ist in der Ma. eine junge Entlehnung), gliətikh glühend, gluəžain gläsern,

glottsat kahl (zu Glatze), gənādikh gnādig, gonkh Gang = Holzgalerie, gossn auf der Gasse = zu Besuch sein, göššə Gosche, Maul (vgl. Schmeller, I, 952, Goschen), gössə Gosse = Aufschüttkasten in der Mühle (vgl. Schmeller, I, 949, Goßen), gimmaztn ohnmächtig werden (wohl aus mhd. \*ge-unmehten), grainəm greinen = unablässig bitten, grübm grau werden (mhd. grāwen), grübikh grubig = blatternarbig, griənoz unreifes Obst, bestimmte Traubengattung (Koll. zu "grün"), güəm Gaumen (mhd. guom), genəruət General. Dunkel sind: goadərn schwätzen (vgl. Lexer, 117, goadln), goatsn unvernünftig schwätzen (vgl. Schmeller, I, 967, gatzen), gümatsn wimmeln, herumkriechen (vielleicht durch Dissimilation aus \*būmatsn < ahd. vamezzen wimmeln, vgl. Schmeller, I, 911, Kluge unter "wimmeln"), gügl, gögl Tölpel (mhd. gogel ausgelassen? vgl. Schmeller, I, 879, gogel).

Aus dem Slov.: gərbə knorriger Baumstrunk (grba Höcker), glibə eine Art Pilz (gliva Pilz), goadto Mischmasch (godlja Pantsch), gölat barhaupt (gol kahl), M. grādinə Eiche (graden), grūmaidə Haufe von dürren Ästen und Steinen (gromada),

gülən reiben, schlagen (guliti).

g entspricht germ. k in  $g\dot{u}t\dot{s}ign$  kitzeln (mhd. kitzeln,  $k\ddot{u}tzeln$ , vgl. S. 134).

2. k. In einigen Fällen ist es durch Assimilation an vorhergehendes t zu erklären: inkean entgehen, entlaufen (aus \*ent-gen, mhd. engen und enken), enkattn verkümmern (mhd. engëlten), inkëqu, S. ankëqu entgegen, hearinkëqu, S. dearankëqu dagegen (vgl. S. 45); von da geht k auch auf andere Formen über: kēgu gegen, pokēgu begegnen; uvukentsu das Ganze anschneiden (vgl. S. 45). In anderen Fällen liegt vielleicht Assimilation an inlautendes k vor (vgl. Lessiak, 151): kikkw gucken (mhd. gucken), kikkatsn stottern (ahd. gicchazzen, mhd. gigzen, giksen, vgl. Lessiak, 151, kikkatsn stottern, nach Kluge zu einer lautmalenden Wurzel gik-), klükn glucken, klükhenna Glucke, Bruthenne (mhd. klucken und glucken), kokkatsn gackern (ahd. gackazzen, vgl. Kluge unter "gackern"), vielleicht von derselben Wurzel kokkl schwätzen, kritzeln, klinkatsn baumeln (vgl. mhd. glunkern, Lessiak, 151, klunkrn, Schmeller. I, 1335, klunkezen); vielleicht auch in kreakn, kroakn schreien (vgl. Lexer, 120, graggn ein Geschrei erheben), krokkatsn rülpsen

(vgl. Schmeller, I, 1365, krägezen, Lessiak, 151, krakkətsn schreien, krächzen).

Außerdem finden wir k für mhd. g in:  $k\bar{a}i$  neben  $g\bar{a}i$  Gehege (mhd.  $g\ddot{o}u$ ), kraip Griebe (vgl. S. 107),  $k\ddot{o}f\ddot{o}$  Hüfte (mhd. goffe Hinterbacke),  $kott\dot{o}r$  Gatter (ahd. gataro, mhd. gater), kampor munter (zu mhd. gampen springen, hüpfen, vgl. Lexer, 107, gampern mutwillig sein), vielleicht in  $krett\ddot{o}at$  ungeschickt, besonders im Gehen (vgl. Schmeller, I, 1017,  $gr\ddot{a}tschen$ , I, 1388, krotschen, mhd. griten).

Für fremdes g erscheint k in  $k\bar{u}lai\check{s}$  Gulasch.

Inlaut. 1. g: būgw wagen, trūgw tragen, pōgə Bogen, žūgox Sägespāne (Koll. zu sägen), ontsligw hie und da (mhd. cinzeligen), žoargw sorgen, mūgər mager, owgl Angel = Stachel (mhd. angel), obūgə und ambūgə hinweg (mhd. enwēc oder \*an-wēge oder \*ab-wēge?), tūgə Lūge, vliəgə Fliege, rūgw Regen, volgw folgen, tsoaigw zeigen, hingrikh hungrig, tsongə Zange, tsangərn zittern (mhd. zengern scharf, lebhaft sein, vgl. Schmeller, II, 1134, zanger), rōgat steif (zu mhd. rac straff, steif oder zu slov. rogat gehörnt?), špringar Springer, rigl Tragring, unter eine auf dem Kopfe zu tragende Last zu legen (mhd. rigel); got. gw entspricht g in žingən singen, engə eng.

2. wg. gg > kk (k); kk kann durch Assimilation oder unter dem Einflusse eines folgenden j, l, r, (m, n) entstehen, oder die Verdoppelung dient als Mittel der Intensivbildung. Welcher von diesen Fällen vorliegt, ist oft schwer zu entscheiden, viele Fälle sind überhaupt dunkel (vgl. Wilmanns, I, 98f., 163 ff., 176 ff.): ekkə Eck, prükkə Brücke, rükkə Rücken, mükkə Mücke, bekkə Keil (mhd. wecke, wegge), tökkər locker (mhd. loger und locker), rakkern ži sich abmühen (vgl. Lessiak, 150, rakkrn sich plagen, zu regen), bokkl wackeln (zu mhd. wagen bewegen), pikkl Buckel, pikklat buckelig, gekrümmt (zu biegen), tsokkl etwas Herabhängendes, Fetzen (zu mhd. zagel Schwanz, vgl. Schatz, 105, tsokkla Troddel), vielleicht verwandt damit tsokkl gehen (vgl. Schmeller, II, 1096, zogeln), dazu gehört wohl auch tsekkl von einer Sache etwas kleinweise verlieren, verschütten (vgl. mhd. zegelen an etwas einen zagel machen), rekkl rütteln (zu mhd. regen bewegen), rokkl

ästige Stange (vgl. Lessiak, 150, rokkl, zu mhd. rahe Stange), rökkə Roggen, žnakkə Schnecke; rinkə Ring') (mhd. rinke, \*hringjōn-, zu hring), hūkə Haken (ahd. hāko, hācko), hāikl hakeln, honkə Henkel (nach Paul zu "hangen"), šiəkl schielen (zu mhd. schiec schief, vgl. Schatz, 105, Lessiak, 150), mūku muhen (mhd. mūgen brüllen, doch vgl. auch slov. mukati brüllen), štronkə Strang (mhd. strange), ronkl dürrer Ast, Reisig, Ranke (zu mhd. ranken, vgl. Schmeller, II, 122, Ranken, 126, Ranten), pinkn schlagen, pinkə Beule (vgl. Schatz, 106, punkə schlagen, pinkl Geschwulst, zu mhd. bunge Knollen), penkl Beule, Bündel (vgl. mhd. bengel Knüttel, oder zum vorigen? vgl. Lessiak, 150, pinkl, zur germ. Wurzel bingstoßen, schlagen), tank- links (mhd. tenk, vgl. Schatz, 106, Lessiak, 151).

Etymologisch dunkel oder unsicher: hāiklix heikel (vgl. Schatz, 105, und Kluge), kinkn mit dem Fuße stoßen (vgl. Bacher, 284, "kenkn ausschlagen, gegen etwas stoßen, vgl. mhd. gengen gehen machen"?), takkl großer, ungeschlachter Mensch (vgl. Schatz, 105, Schmeller, I, 1432), tsekkar geflochtene Handtasche, Reihe von Früchten, Menschen (vgl. Schmeller, II, 1081, Lessiak, 150, tsökkr Tragkorb, wozu er an. tág Weidenzweig stellt), bankat verdreht, schief (vgl. Lessiak, 150, wenkn Krümmung, Ausbiegung am Blechgeschirr, wenknt verbogen, wozu er wange stellt), tsinkat schlecht sehend (vgl. mhd. zinke weißer Fleck im Auge, Lessiak, 150, tsinknle Fetttropfen, ahd. cinco albugo), pekkl, vekkl rütteln, schütteln, tsinkn auf dem Rücken tragen (zu "ziehen"?).

Anmerkung. Beim schwachen Zeitworte ergaben sich unter dem Einflusse eines j auf den vorhergehenden Konsonanten Doppelformen mit gg und g. Es mußte Ausgleich eintreten, wobei in der Regel der einfache Laut siegte (vgl. Wilmanns, I, 177 f.): legw legen, lgw liegen, egw eggen, begatsn oft bewegen u. a.

- 3. Einzelvertretungen. a) g für mhd. v: taigl (neben tai, taiksl) absichtliche Abschwächung für taivl Teufel.
- b) Über die Entwicklung eines g aus au siehe S. 48; es seien noch angeführt:  $\bar{a}og_{\bar{r}}$  und  $\bar{a}g_{\bar{r}}$  Au,  $h\bar{a}og_{\bar{r}}$  und  $h\bar{a}g_{\bar{r}}$  Haue,  $\bar{s}\bar{a}og_{\bar{r}}$  und  $\bar{s}\bar{a}g_{\bar{r}}$  schauen (vgl. BGr. 185).

<sup>1)</sup> Bei vk ist durchwegs die Neigung vorhanden, k zu verdoppeln.

- c) χ für germ. g: muəniχər mancher (mhd. manec, -ger), muərχ Knochenmark (ahd. marg, mhd. marc, -ges und auch march, -hes; vgl. Lessiak, 149, und Schatz, 104, der eine Erklärung dafür versucht, die aber für unsere Ma. nicht annehmbar ist), joχt Jagd.
- d) j für g: Jērntokh Georgstag (aus \*Jörgn-), Jərgəte Jörg, Georg (Dem., vgl. Lessiak, 149, irgl Jörg, irgn Georgen).
- e) g schwindet in: moarn morgen (schon mhd. morn), šmoaraiš neben šmoargaiš morgens; unsicher ist łaiz gerade (aus lich oder gelich?). Über Kontraktion von age, ege siehe Vokalismus unter ei.
  - f) rn > rgn in poargn bohren.
- g)  $ngen > \bar{n}$ , n: ži $\bar{n}$  neben žingon singen, gošprin gesprungen, ji $\bar{n}$  jungen usw. Über andere Assimilationen des g siehe S. 38 ff.
- Auslaut. 1. g > kh: tokh Tag, žlokh Schlag, bakh Weg, paukh Balg, parkh Berg, trokh Trog, štaikh Steig, toukh lang, iunkh jung, toaikh Teig, dinkh Ding, goniokh genug, henikh Honig, dinstikh durstig, vertikh fertig, pillikh billig.
- 2. g steht in Verbalformen, in denen es ursprünglich im Inlaut stand, oder nach Analogie des Inlautes: 1. Sg. Präs. und Imper.  $\check{z}\bar{u}g$  sage,  $tr\bar{u}g$  trage,  $m\bar{u}g$  mag,  $khl\bar{u}g$  klage,  $b\bar{u}g$  wage,  $j\bar{u}g$  jage, volg folge,  $t\bar{e}g$  lege,  $t\bar{t}g$  liege,  $ts\bar{u}g$  zage.

# § 94. k andern Ursprungs.

- 1. Germ. kk > k, kk:  $g = n\bar{a}k$  Genick (ahd. hnac, mhd. nac, -ckes, vgl. Schatz, 105, der wg. gg ansetzt),  $t\bar{a}k = aus$  Binsen geflochtene Matte (ahd. tacha, mhd. tacke);  $t\bar{o}kk = Locke$  (ahd. toc, mhd. toc, -ckes),  $s\bar{e}kkat$  scheckig (mhd.  $sch\ddot{e}ck\ddot{e}ht$ ; Kaufmann, 197, nimmt kk an, Schatz, 105, wg. gg), plikkatsn blicken, blinzeln (mhd. bliczen, zu blic, -ckes, ahd.  $bl\ddot{e}cchazzen$ , vgl. Lessiak, 150), plakkatsn blitzen (von der gleichen Wurzel, vgl. Kluge),  $t\ddot{o}kk = r$  einfältiger Mensch (wenn zu mhd. tocke Puppe, vgl. wienerisch tokkn Puppe, Lessiak, 150, tokkr Tölpel).
- k in lautmalenden Wörtern: kāku schreien (mhd. gāgen, gā schreien wie eine Gans), krāku schreien, kanku, kianku,

kauku bellen, kərk ahmt den Laut nach, der beim Schlucken von Flüssigkeiten entsteht, kərkatsu knarren (vgl. slov. krkati), kərlüts bezeichnet einen kreischenden Laut (vgl. slov. krlužiti knarren), kinšu winseln, kokkodáš Ruf der Henne, takkl, takku ticken, blüuk bezeichnet einen dumpfen Fall (vgl. slov. blunk), blüuku fallen, tšīku schreien, hoiku einen mit höi anrufen.

3. Etymologisch dunkel: kaifm herumschweifen (vgl. Lessiak, 152, kwifn Hündin), klekkaiš Eis, das sich bei Frost an den Zweigen ansetzt (vielleicht aus "Glatteis"?), klekkl gemächlich gehen, schlendern (vgl. Überfelder, 113, glöggeln; vielleicht zu klokko?), klēdorle, W. plēdorle Wasserbläschen, nankn zerstoßen, zerstampfen, klöttern bezeichnet das Geräusch eines alten Wagens, oder eines Webstuhls, pokaiku ži lüstern sein (vgl. S. 41), imkailen bei einem Baume ein Stück Rinde ringsum abschälen, um ihn zum Absterben zu bringen, kaspm scharren (vgl. mhd. zaspen), vərkouštərn zu einem unlösbaren Knoten verknüpfen (bes. von Liebenden gesagt), tsakarn auseinander werfen, zerstreuen, krakke Kerngehäuse, Rest des Blumenkelches beim Obste, verhärteter Augenschleim (vgl. wienerisch kroikerl in der letzten Bedeutung, Bacher, 289, krek Augenflechte, Schmeller, I. 993, Griegken, cimbrisch kreko. Lexer, 123, gregge etwas Kleines, vertrockneter Augenschleim, grengge Kerngehäuse), rikkl Runkelrübe (\*runkil?), kümpəte Kaulquappe (zu mhd. gumpen springen?), kümpl fallen, künkərn Hunger leiden, weinen, kupprign, kuppern ži sich herumbalgen, kökkl kollern, rollen (vgl. Lexer, 111, gegln herumkollern, Schmeller, I. 882. gaugkeln). kökkəte Kügelchen (vgl. Bacher. 285, kokəle Ei, in der Kindersprache), kokkar runde Scheibe, Schnitte, kökl Dummkopf (vgl. Lexer, 111, gegl feiger, schwacher Mensch, 118, gogl kleines schlimmes Kind), žnakkl schnitzen (vgl. Lessiak, 149, šnokku Eisenspan, Lexer, 223, schneggern schnitzeln, Schmeller, II, schnackeln), nakkatsn wackeln, nakkl rasch hin und her bewegen, coire (vielleicht zu neigen? vgl. Schmeller, I, 1721, nackeln, 1724, nueckezen), štokkl stapfen, wie auf Stelzen gehen (zu steigen? vgl. Lessiak, 150, štaukln herumschlendern), vürkl auf dem Eise schleifen (vgl. Lessiak, 150, furkln herumwetzen, Schmeller, I, 755, furkeln hin und her fahren), pətakkl betrügen (weit verbreitet. vgl. Lessiak. 150. petakkln).

## § 95. Germ. h.

Anlaut. h: haužn halsen, haube Haube, hoarn Horn, hiq Hüfte, hēvar Heber, hoaile heil, hērbišt Herbst, hirn Hirn, hīris Hirsch, hēžlox Haselnußholz, hianen heulen (mhd. hoenen in Zorn geraten, heulen), haftikh tüchtig, ansehnlich (mhd. heftic), hārn die Haare raufen (mhd. hārcn), hirtle Bachstelze ("kleiner Hirte"), hittsikh hitzig, hōže Hose, hūder Tuch (mhd. huder).

In den Verbindungen hl, hr, hn und hw ist h schon seit dem 9. Jh. geschwunden: tuodn laden, riofm rufen, noaign neigen, bailo Weile.

Inlaut. 1. h: žāhn, S. žān sehen, vūhn fangen, baihn weihen, vīhə Kleinvieh, žaihn seihen, taihn leihen, gəšāhn geschehen, āhər, S. āgrə Ähre, špāhn spähen, šiəhə scheu, furchtsam (mhd. schiehe), dəršiəhn erschrecken, scheu werden (mhd. schiehen), pāršaihə Bärenscheuche — Vogelscheuche, bēhl Tischtuch (mhd. twehele), tsēhn zehn, tsähər Zähre, žbāhər Schwiegervater (mhd. swëher), vərtsaihn verzeihen, tsiəhn ziehen, vliəhn fliegen, tsāhə zäh, raihə rauh, pīhl Hügel (mhd. bühel), heahə Höhe, vloahn "flöhen" — durchhauen, žleahə Schlehe, biəhə gut gedüngt (vgl. Schatz, 106, wiəx üppig wachsend, mhd. \*wüehe, Lessiak 91, wiəha geil, fett), roahə roh (mhd. rōch), hin" in den Zusammensetzungen: ahin fort, aihin hinauf, ühin hinab, tsāhn hinzu, dūrhn hindurch; "her" in: aihar herauf, ühar herab, tsühar herzu.

- 2.  $\chi$ : a) Vor t:  $g ilde{z} i \chi t$  Gesicht,  $g ilde{z} i \chi t$  Geschichte,  $t ilde{z} \chi t$  Licht,  $n ilde{z} t$  Nacht,  $o \chi t ilde{z}$  acht,  $b ilde{z} t ilde{z}$  Wacht, Wache,  $r ilde{z} \chi t$  recht,  $r ilde{z} t t$  richten,  $p ilde{z} i \chi t$  gebracht,  $g ilde{z} i t \chi t$  schlecht, glatt (mhd.  $g ilde{z} i t t \chi t$ ),  $g ilde{z} m ilde{z} t t$  gemocht,  $m ilde{z} t t t t$  trachten (Lw. aus  $t ilde{z} t t t t$ ).
- Nach r: voarχə (Gött. hōahə) Föhre (mhd. vorhe), mərχҳə Mähre (mhd. merhe).
- c) Germ. hh > χχ: toχχν lachen, tsaχχν Reihenfolge bei gewissen Arbeiten (mhd. zëche).
- d) In Einzelfällen: plūχ̄ Blahe (mhd. blahe, vgl. Kluge), šauχ, -χ̄ verkrümmt (mhd. schēlch, -hes, vgl. Lessiak, 157, šēləχ schief), Kollektivbildungen auf -οχ: doarnoχ, -χ̄ Dornicht.

3. h wird zum Verschlußlaut (vgl. S. 47 f.): a) h > kh: khoain kein (aus mhd. dehein, nehein), nüəkhoain, niəkhoain kein (aus nie-kein), vakkhte Schwein (Dem., mhd. verhelīn, verkelīn, vgl. Wilmanns, I, 181, doch siehe auch Lexer, 87).

Slov.  $h = \chi$  wird im Anlaut durch kh vertreten, da die Ma. an dieser Stelle keinen andern entsprechenden Laut besitzt (vgl. Lessiak, 148): khaiš Keische, Bauernhütte (Rückentlehnung aus slov. hiš Haus, vgl. Murko, Mitt. der anthr. Ges. in Wien 1906, XXXVI, 94), khönikh, S. khödnikh Flachsleinwand (slov. hodnik grobe Leinwand), khrian Kren, Meerrettig (slov. hren, mhd. kren), Khərbot Kroat (slov. Hrvat), khərluppə altes, schlechtes Haus (vgl. Schmeller, I, 1233, Kaluppe, poln. tschech. chalupa); selbst im Inlaut findet sich ein Fall: teakh eine Hälfte eines Ackers (slov. leha Ackerbeet, Streifen).

b) h > g:  $tr\dot{u}g\sigma$  Truhe (mhd. truhe, vgl. Trog),  $\dot{s}t\bar{u}gl$  Stahl, (mhd. stahel),  $d\dot{u}rgl$  aus "durch" scherzhaft gebildet = Durchmarsch (beim Kartenspiel, vgl. ahd. durhil, mhd.  $d\ddot{u}rkel$ ),  $a\ddot{u}h\dot{n} > a\ddot{u}hv > a\ddot{u}gn$  hinauf,  $\ddot{u}h\dot{n} > \ddot{u}hv > \ddot{u}gn$  hinab.

In S. ist dies Regel, nur in einigen Fällen tritt  $\chi$  dafür ein oder es schwindet h ganz. Diese Erscheinung ist hier jedenfalls auf den Einfluß des Slov. zurückzuführen (vgl. S. 2).

c)  $hs > k\check{s}$ :  $okk\check{s}\bar{o}$  Achse,  $dok\check{s}$  Dachs,  $bok\check{s}$  Wachs,  $ibk\check{s}n$  Achselhöhle (mhd. iiehse),  $piikk\check{s}\bar{o}$  Büchse (ahd. buhsa); andere Beispiele siehe S. 48, 128.

Über hs > ks in jungen Entlehnungen siehe ebenda.

4. hs > š: taišl, S. teikšlə Deichsel (mhd. dīhsel), niš nichts (aus nihtes, schon mhd. nichs), tāšə Tanne (mhd. dehse Fichte), griš geradeaus (aus \*gerihs < mhd. gerihtes). Vgl. auch Altbair, Gr. 88.

Auffallend ist der Übergang von ht > št in rištikh richtig (vgl. Weinhold, 203). Zum Übergange von hs > tš in  $\bar{\epsilon}gadat$ š Eidechse vgl. S. 47.

5. h schwindet in: mearle Möhre (Dem. zu mhd. morhe, more), bēliš welsch (mhd. walhiš, welhisch, welsch), et nicht (mhd. niht, nit, vgl. S. 46), draitsain dreizehn (mhd. drizēhen), ertokh Dienstag (mhd. ertac aus Erichtag), raijo Reihe (mhd. rihe, ist in der Ma. wohl ein junges Wort; daneben steht älteres tsailo Zeile), haint heute (mhd. hinaht, hint), vlaijon

fliehen (wohl nicht aus mhd. entvliehen, entflien, sondern Neubildung zum Imp. vlai fleuch); im Anlaut des zweiten Kompositionsgliedes: gəbisšait Gewißheit, bei -har her in: immar herum, herüber, aisar heraus, bei -hin hin in: immin hinum, hinüber, aisin hinaus; in dem Adjektivsuffix -at (mhd. -ëht): šprintsat sommersprossig (zu mhd. sprinze Hautfleck), bompat wampig = bauchig. Weitere Beispiele siehe S. 44.

Auslaut.  $\chi$  (Fortis nach kurzem Vokal, sonst Lenis):  $n \dot{o} \chi$  noch,  $d \dot{o} \chi$  doch,  $o \chi$  ach,  $n o \chi$  nach,  $v \dot{i} \chi$  Vieh (nur als Schimpfwort, sonst  $v \dot{i} h \dot{o}$ ),  $d \dot{u} r \chi$  durch,  $r e a \chi$  Reh,  $h o a \chi$  hoch,  $\dot{s} \dot{u} \dot{o} \chi$  Schuh,  $v l o a \chi$  Floh,  $i \dot{z} \dot{i} \chi$  ich sehe,  $v \ddot{u} \chi$  fange,  $v \dot{u} r \chi$  Furche,  $t s \dot{i} \dot{o} \chi$  ziehe, in Kollektivbildungen auf  $o \chi$  (ahd.  $a h \dot{i}$ , mhd. a c h), z. B.  $\dot{s} t u a i n o \chi$  Steinach = Gestein.

Anmerkung. Das Präfix der- er- faßt Schatz, 72, als Abschwächung von "durch" auf, ebenso Lessiak, 157; Gebhardt, Grammatik der Nürnberger Ma. 120, führt es mit Frommann auf altes dar- zurück.

Ein grammatischer Wechsel zwischen h und g findet nicht mehr statt, es dringt entweder der eine oder der andere Laut durch: h in tsizhv ziehen, gətsöhv gezogen, vərtsaihv verzeihen, vərtsihv verziehen, žāhv sehen, gəžāhv gesehen usw.; g in žlūgv schlagen, gəžlūgv geschlagen, dərbūgv waschen, gewaschen (mhd. twahen).

h im Anlaut von Interjektionen und lautmalenden Wörtern: hāš Ruf zum Verscheuchen der Hühner, hūtš Ruf zum Abwehren der Schweine (vgl. S. 135), hõi Gegenfrage auf einen Anruf, auch hõi-hã; mit hi, hii his, hiis treibt man die Pferde an (vgl. Schmeller, I, 1029), mit hūs hetzt man die Hunde, davon hūssn hetzen, hūssikh zornig (vgl. Schmeller, I, 1183), auf hōt, hot gehen die Pferde rechts (vgl. Schmeller, I, 1189).

Über gehauchten Einsatz siehe S. 31 (angeführt sei noch S.  $h\bar{a}p\bar{\rho}r$  äper, schneefrei, mhd. aeber, ahd.  $\bar{a}piri$ , und der Ortsname Hassolitso neben Assolitso Aschelitz), über  $h>v,\ v>h,\ v>h,\ z>h$  S. 46, über Assimilation des h S. 38 f.

# § 96. Germ. j.

Anlaut. j: juər Jahr, jöx Joch, jātn jäten, jükkhn jucken, jünkh jung, jāžn gähren (mhd. jësen), jükatsn jauchzen (mhd. juchezen); jēdər jeder, ist eine ganz junge Form gegenüber älterem an iədər ein jeder (mhd. ieder).

Über den Vorschlag eines j siehe S. 31 f. Dafür schwindet j in *endər* jener (mhd. jener und ener). Über j für g siehe S. 157; g für j tritt ein in Gəhonštokh Johannistag.

Inlaut: j ist geschwunden, auch dort, wo es mhd. noch vorkam:  $dr\bar{a}n(2n)$  drehen,  $z\bar{a}n(2n)$  säen, plizn(2n) blühen,  $n\bar{a}n(2n)$  nähen, min(2n) zi sich bemühen, bewegen (mhd. mitejen),  $m\bar{a}n(2n)$  mähen (schon mhd. draejen und draen, saejen und saen usw.).

Wo j erscheint, ist es eine junge Entwicklung aus einem i-Diphthong: mājər Hausname (wohl mhd. meier Meier?), hāi, Dat. hājə, Heu, māi, Dat. mājə, Mai; naijən stampfen (mhd. niuwen), khaijən kauen, haijər heuer, troijə Viehweg (vgl. Lessiak, 83), hüijən eilen, übereilen (zur Interjektion hüi, vgl. Schmeller, I, 1030, überhuien), oaijau au.

j>g in: šērgə Schimpfwort (mhd. scherge, scherje), vaigərle Veilchen (mhd. viol, viel, \*vijel, vgl. Lessiak, 158, Michels, 72).

## § 97. Zusammenfassung.

Im ganzen und großen ist der Konsonantenstand ein alter, vielfach älter als in den meisten anderen hd. Maa., nur einzelne Erscheinungen sind jüngeren Datums.

Der Stand der Lautverschiebung entspricht dem des Südbairischen; ausgenommen ist nur die Ma. des Suchener Hochtales, wo germ. k eine Vertretung zeigt, wie sie im allgemeinen dem Mittel- und Nordbairischen und anderen hd. Maa. eignet.

Das mhd. Auslautgesetz ist im vollen Umfange gewahrt (vgl. S. 27).

In v für germ. f und  $\check{s},\check{z},$  bezw.  $\check{s},\check{z},$  für germ. s sind, abgesehen von einer kleinen Verschiebung der Artikulationsstelle, die alten Lautwerte erhalten. Das gleiche gilt vielleicht auch für stimmhaftes germ. b im Inlaute.

Der Übergang von germ. w > b beginnt vielleicht schon vor 1300, findet aber seinen Abschluß erst nach der Einwanderung.

Die Vokalisierung des l ist wohl die jüngste Erscheinung. Sie dürfte durch den gleichen Vorgang im Slov. veranlaßt sein. Sonst ist ein Einfluß des Slov. nicht nachzuweisen. Vielleicht wurde die Erhaltung des stimmhaften v,  $\check{z}$  und b durch die slawische Nachbarschaft begünstigt.

#### Vokalismus.

### Die Vokale starktoniger Silben.

§ 98. Mhd. a.

- 1. In geschlossener Silbe.
- a) a > o, außer vor einf. r: borrə Geschwür auf dem Augenlide (< \*warre, vgl. ahd. werra, mhd. werre), dorrn dörren intr. (< \*darren, vgl. Schmeller, I, 530, darren, mhd. darre Vorrichtung zum Dörren), žotbaidə, R. žotbai Salbe, potkh Balg, bottən wallen, rompf Rand (siehe S. 102), Hl. khlom Krampf (mhd. klam), ponnən bannen, žongl Büschel (mhd. sange), šof Schaff, grot gerade, soeben (mhd. gerat), špottt spalten, zersplittern (vgl. mhd. spāt Splitter, Schmeller, II, 659, Speidel, 690, Spätter), pos baß, vossn fassen, voššonkh Fasching (mhd. vaschanc), nokkhint nackt, mok das Vermögen, Macht (substantiviertes "mac", vgl. Schmeller, I, 1578), bokkl wackeln, boxtt Wachtel, šoχχə Wald (mhd. schache), uəntsoppfm anzapfen, žots Satz.

Erhalten ist a in ammo Mutter (ahd.  $amm\bar{a}$ , vielleicht, weil es als Lallform den allgemeinen Lautgesetzen nicht folgt?), as daß (ist meist nebentonig); ja erscheint in verschiedenen Formen:  $j\bar{a}$ , ja,  $j\bar{u}$ ,  $j\bar{u}$ ,  $j\bar{o}$ , jo (mhd.  $j\bar{a}$ , ja).

b) In M. wird a vor Labialen und Gutturalen zu u, sonst zu o: žbum Schwamm, žumml sammeln, umpšl Amsel, štup Stab, tsupf Zapfen, tukh Tag, hukkhə Hacke, buxxv wachen, punkh Bank, ukkhər Acker, ukkšl Achsel, hungən hangen, tsungə Zange. Ab und zu hört man noch stark geschlossenes o.

Auch in S. ist o vor m sehr geschlossen, hie und da wird es zu u; ich hörte ummo Mutter, rumf Rand, khlumf Eisenklammer (vgl. mhd. klampfer), khlum Krampf. Selbst vor n erscheint u in punkhart Bankert, tungis Lenz (mhd. langes).

c) Vor r tritt zunächst Dehnung, dann Übergang zu us ein (vgl. S. 33): guər gar, puərkh männliches Schwein (mhd. barc), uərm arm, guərbə Garbe, uərt Art, šuərtə Scharte, šuəržox Schermesser (mhd. scharsahs).

Ausgenommen sind gorštikh, meist goštikh garstig und junge Entlehnungen, wie oršloż Arschloch (nur als Schimpfwort gebräuchlich), bort warte (nur als Drohung, sonst buərt), khōrbożyyə Karwoche (nach Analogie von khōrvraitokh Kar-

freitag, khōržonstokh Karsamstag, wo a in vortoniger Stellung steht), ōrtikh (Hl. uərtikh) artig (es sollte eigentlich ā haben, vgl. mhd. ertic), Khōrl (Hl. Khuərl) Karl (doch Khuərlštot Karlstadt). Auffälligerweise hat a in ārš Arsch (mhd. ars) die Verdumpfung zu uə nicht mitgemacht; der Umlaut des Pl. ist wohl verallgemeinert.

Sonst findet sich in geschlossener Silbe  $\bar{u}$ , bezw.  $u\partial$  nur dort, wo es durch Systemzwang aus den Formen mit offener Silbe eingedrungen ist, z. B.  $m\bar{u}g$  mag, ž $mu\partial$ t schmal,  $tu\partial$ t Tal (dagegen Raintot Reintal, wo a in nebentoniger Silbe steht),  $khr\bar{u}m$  Krampf (mhd. kram, -mmes, mit Kürzung der langen Konsonanz). In Formen, wie  $pu\partial$ d bade,  $z\bar{u}g$  sage,  $z\bar{u}m$  schäme,  $mu\partial$ r mürbe (mhd. mare),  $\bar{u}b$  ab (mhd. abe),  $u\partial$ n an (mhd. ane, vgl. noch jetzt  $dru\partial$ n neben  $dru\partial$ n daran),  $\bar{u}\bar{\partial}vonkh$  Anfang u. a., steht a ursprünglich in offener Silbe.

#### 2. In offener Silbe.

- a)  $a > \bar{u}$  vor m, Labialen, Gutturalen und im Auslaut:  $n\bar{u}m_{\bar{r}}$ ,  $n\bar{u}m$  Name,  $\bar{s}\bar{u}m\bar{s}n$  schämen,  $g\bar{u}b\bar{t}$  Gabel,  $\bar{u}b\bar{s}r$  (in nebentoniger Stellung  $ob\bar{s}r$ ) aber,  $gr\bar{u}b\bar{m}$  Graben,  $n\bar{u}b\bar{s}$  Nabe,  $\bar{s}t\bar{u}b\bar{s}$  Stabe (Dat.),  $h\bar{u}b\bar{m}$  haben, halten,  $m\bar{u}g\bar{s}$  Magen,  $\bar{u}gl\bar{o}\bar{s}t\bar{s}r$  Elster (ahd. agalstra, mhd. agelster),  $khl\bar{u}g\bar{n}$  klagen,  $\bar{z}\bar{u}g\bar{n}$  sägen (mhd. sagen, segen),  $pl\bar{u}\gamma\bar{s}$  Blahe (mhd. blahe).
- b)  $a>u\bar{\nu}$  vor r,l,n und Dentalen (vgl. S. 33 f.). Diese Entwicklung ist nicht überall in gleichem Maße erfolgt. Nur vor r steht durchwegs  $u\bar{\nu}$ , vor den übrigen Konsonanten steht  $\bar{u}$  in G. und Ol., teilweise in W., vereinzelt in Ul. und Hl. (in Gött. z. B. nur vor n,l):  $bu\bar{\nu}r\bar{\nu}$  Ware,  $vu\bar{\nu}r\bar{n}$  fahren,  $tsu\bar{\nu}t\bar{\nu}\bar{n}$  zahlen,  $mu\bar{\nu}t\bar{\nu}\bar{n}$  mahlen,  $vu\bar{\nu}\bar{n}\bar{\nu}$  Fahne,  $hu\bar{\nu}\bar{n}\bar{\nu}$  Hahn,  $u\bar{\nu}\bar{n}\bar{\nu}$  Ahne,  $hu\bar{\nu}\bar{n}\bar{\nu}$  Hahn,  $vu\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}$  Vater,  $vu\bar{\nu}t\bar{\nu}\bar{\nu}$  Attich (ahd. atuh),  $bu\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}$  Wedel (mhd. wadel),  $vlu\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}$  Fladen = Honigwabe,  $gru\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}$  gerader,  $bu\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}$  Rasen (mhd. wase); bezw.  $ts\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}$ ,  $h\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}$ ,  $v\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}$  usw.  $khu\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}$  bellen (mhd. kallen, vgl. Lexer, 153) und  $bu\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}$  Wanne (mhd. wanne) setzen Formen mit einfacher Konsonanz voraus.

Da in der Flexion a bald in geschlossener, bald in offener Silbe steht, finden wir, soweit nicht Ausgleich eingetreten ist, vielfach ganz gesetzmäßigen Wechsel zwischen o und  $\bar{u}$  ( $u\bar{\sigma}$ ):  $grop-gr\bar{u}b\bar{\sigma}$  Grab,  $pot-pu\bar{\sigma}d\bar{\sigma}$  Bad,  $glo\check{s}-glu\bar{\sigma}\check{z}\bar{\sigma}$  Glas,  $tokh-t\bar{u}g\bar{\sigma}$  Tag usw.

### § 99. Mhd. a.

- 1.  $\bar{a} > \bar{u}$  vor m, Labialen und Gutturalen (sowohl in geschlossener als in offener Silbe):  $\bar{suf}$  Schaf,  $t\bar{u}\chi t$  (M.  $tu\chi t$ ) Docht,  $pr\bar{u}\chi t$  gebracht,  $p\bar{u}\chi t$  (M.  $pu\chi t$ ) Kehricht (mhd.  $b\bar{a}ht$ );  $b\bar{u}$  wo (mhd.  $w\bar{a}$ ),  $d\bar{u}$  da,  $\bar{z}\bar{u}m\bar{s}$  Same,  $\bar{u}mais\bar{s}$  Ameise,  $khr\bar{u}mar$  Krämer (in S. ist in diesen Fällen Kürzung des Vokales eingetreten:  $\bar{z}umm\bar{s}$ ,  $ummais\bar{s}$ , khrummar,  $khrumm\bar{s}$  Ware, mhd.  $kr\bar{u}me$ ),  $g\bar{u}b\bar{s}$  Gabe,  $\bar{u}bmt$  Abend,  $\bar{s}tr\bar{u}fm$  strafen,  $r\bar{u}v\bar{s}$  Dachbalken (mhd.  $r\bar{u}ve$ ),  $m\bar{u}g\bar{s}$  Mohn (mhd.  $m\bar{u}ge$ ),  $\bar{u}$ - $pr\bar{u}\chi v$  die Erde auflockern (mhd.  $br\bar{u}chen$ ),  $\bar{s}pr\bar{u}\chi\bar{s}$  Sprache,  $v\bar{u}hv$  fangen (mhd.  $v\bar{u}hen$ ),  $pl\bar{u}b$  blau (mhd.  $bl\bar{u}$ , wes),  $gr\bar{u}b$  grau (mhd.  $gr\bar{a}$ , wes).
- ū wird noch verkürzt in vərduχt, vərdoχt neben vərdūχt verwünscht (mhd. verdūht); in noχpar Nachbar (mhd. nāchbūr) und popst Papst (Lw., mhd. bābst) ist die Verkürzung viel älter; tōgər Lager ist in der Ma. ein ganz junges Wort.
- 2.  $\bar{a} > u\bar{s}$  vor r, l, n und Dentalen (bezw.  $\bar{u}$  in den § 98, 2. b) genannten Gegenden):  $hu\bar{s}r$  Haar,  $g\bar{s}tu\bar{s}n$  getan,  $g\bar{s}tu\bar{s}n$  gelassen,  $nu\bar{s}t$  Naht,  $dru\bar{s}t$  Draht,  $gu\bar{s}s$  gegessen (mhd.  $g\bar{a}\bar{s}$ ),  $u\bar{s}s$  Aas;  $nu\bar{s}t\bar{s}s$  Ahle,  $pru\bar{s}t\bar{s}s$  Augenbraue (zu mhd.  $br\bar{a}u\bar{s}s$ ),  $mu\bar{s}t\bar{s}r$  Maler,  $mu\bar{s}n\bar{s}r$  Mond (mhd.  $m\bar{a}n\bar{e}r$ ),  $u\bar{s}n\bar{s}r$  ohne (mhd.  $\bar{a}n\bar{e}r$ ),  $pru\bar{s}r$  Wade (mhd.  $br\bar{a}t\bar{e}r$ ),  $plu\bar{s}t\bar{s}r$  Blase (mhd.  $bl\bar{a}t\bar{e}r\bar{e}r$ ),  $ru\bar{s}tr$  Naherin (mhd.  $n\bar{a}t\bar{e}r\bar{i}r$ ),  $nu\bar{s}tr$  Nadel,  $u\bar{s}tr$  Ader,  $mu\bar{s}tr$  Schwaden (mhd.  $m\bar{a}d\bar{e}r$ ),  $stru\bar{s}sr$  Straße,  $stru\bar{s}sr$  blasen. Hierher gehört auch fragendes  $stru\bar{s}sr$  was  $stru\bar{s}sr$  gegenüber unbestimmtem strussr strussr strussr gegenüber unbestimmtem strussr strussr strussr

In vielen Wörtern steht bei der Flexion  $\bar{a}$  bald in offener, bald in geschlossener Silbe. Es ist in der Regel gleich vertreten, nur in zwei Fällen ist in geschlossener Silbe Verkürzung der Länge eingetreten: grof (wohl unter dem Einflusse der hd. und der slov. Form, neben vereinzeltem  $gr\bar{u}v\bar{v}$ ) Graf gegenüber  $gr\bar{u}vm$  Grafen (mhd.  $gr\bar{u}v\bar{e}$ ), mot Heumahd gegenüber im  $mu\bar{u}d\bar{\sigma}$  zur Zeit der Heuernte (mhd.  $m\bar{u}t$ , -des), wohl nach Analogie von stop —  $st\bar{u}b\bar{\sigma}$  Stab, rot —  $ru\bar{\sigma}d\bar{\sigma}$  Rad u. dgl.

### § 100. Fremdes a.

 In einer älteren Schicht erscheint in geschlossener Silbe o, in offener ū, bezw. uo: óttar Altar, clofont Elefant, pforrar Pfarrer, plottə Platte, pottə Palme, pop Pappe, Kleister, post Paß, prottsə Bratze, Tatze, toffait Taffet, tonts Tanz, troxtar Trichter (mhd. trahter), vloššə Flasche, koffər Kampfer, frots Fratz, khommər Kammer, khontst Kanzel, khorttə Karte, Khərbot Kroat, khoppə Kappe, pflontsə Pflanze, pfonnə Pfanne, pfoffə Pfaffe, pfloštər Pflaster, poxt Pacht, plots Platz, plonkə Planke, flommə Flamme, froxt Fracht, tompə Lampe, offə Affe — Frosch, bontt Mantel, məštrontsə Monstranze, šoxtt Schachtel, šóttont Salat, žokh Sack, omplats Jochring (vgl. Lessiak, 66, ampləts, mlat. amblacium), žommait Sammet, žonstokh Samstag, zóftron Safran; Fronts Franz, Honš (jünger Hanš) Hans, Ondər (jünger Andər) Andreas.

Auch in nebentoniger Silbe wird wie im Slov. a > o: kossårə Kaserne, koffé Kaffee, khopellə Kapelle, mošiərn marschieren, totearə Laterne, popiər Papier, tobākh Tabak.

žūgrai Sakristei (mhd. sageraere, vgl. Schmeller,  $\Pi$ , 235, Sagra, Sagrer, slov. žagrad), tūvi Tafel, pfū Pfau (mhd. pfū), plūgə, plūbə Plage, Ūgrai (veraltet, S. Ūgrum) Agram, khopluən Kaplan, puər Paar, khluər klar, Muərkhait Altenmarkt (ahd. markūt), maruən Majoran (mlat. majorana, mhd. meiron), Ol. dromuər Speisekasten (slov. omar, lat. armarium, vgl. S. 45).

Aus dem Slov. stammen: druzén necken, reizen (drazit), khluztn Früchte herabschlagen (klatiti), M. pzguznz, Nt. pitiguznz Ratte (podgana), Gruzdits Gradetz, Grodetz (Gradec), Pūkz Paka (Paka, slov. Ort), kuzdzn rauchen (nur scherzhaft und selten, zu kaditi) und wahrscheinlich S. fronkn Franken = Steuern (franki, vgl. S. 113).

2. In einer jüngeren Schicht erscheint a, ā: ārnika Arnika, āri Arie, akkorát akkurat, wirklich, astər Aster, batta Watte, fakhtiš faktisch, frak Frack, khərnāl Kanal, klas Klasse, khappste Kapsel, kassa Kasse, tak Lack, mārkə Marke, massa Masse, müzikant Musikant, marš marsch, prāf brav, pātər Pater, plān Plan, pasta Paste, prakhtiš praktisch, prantš Branche, šāl Schal, tātsə Tasse, tšāko Tschako, bāt Ball, banda Musikbande, pokāš Bagage, korāš Courage, mojāšn Mariage spielen, rabiat rabiat, dats Abgabe (ital. dazio), khərbātšn karbatschen, kharnāli Canaille, magāri meinetwegen (ital. magari), pāsn passen, makksn Geld (vgl. Schmeller, I, 1700), malta Mörtel (ital. malta), maškar maskierte Person, matš

matsch,  $r\bar{a}s$  Rasse, šinakkl Kahn (vgl. Schmeller, II, 426),  $\bar{s}p\bar{a}sn$  spaßen,  $khərt\bar{a}t\bar{s}\bar{s}$  Kardätsche, Wollkamm; Anna,  $N\bar{a}ne$ , W.  $\bar{A}no$  Anna,  $Bl\bar{a}\bar{s}$  Blasius,  $F\bar{a}no$  Franziska, Fanni, Maks Max, Katto Katharina,  $M\bar{a}rko$  Markus, Martin Martin,  $N\bar{a}ts$  Ignaz,  $J\bar{a}kl$  neben  $J\bar{u}kl$  Jakob,  $Kha\bar{s}par$  Kaspar.

Aus dem Slov.: gāzn waten (gaziti), kātšə neben seltenem kuəlšə Schlange (kača), pankə niedriger Bundschuh (opanka), košārə Handkorb (košara), rātsə Ente (raca), Pāvi Paul (nur als Scheltwort, slov. Pavel), Zādərts Saderz (Zaderc), Aššəlitsə Aschelitz (Ašelice), Blāžəbits Blaschowitz (Blaževi), Krāl Wertatsch (Kralje).

In nebentoniger Silbe: mateari Materie — Eiter, khapiit kaputt, sakkərment sackerment; Mataiiš Matthäus.

### § 101. Entwicklung des mhd. a, ā in der Ma.

Mhd. a,  $\bar{a}$  hat im Bairischen schon frühzeitig (13. Jh.) eine Trübung erfahren. Allmählich treten o (offenes oder geschlossenes) und sogar u (besonders vor Nasalen) oder ähnliche Laute dafür ein, vgl. Weinhold, 25, BGr. 37 f., 43, Schatz, 39, Tir. Ma. 31 ff. Im Schwäbischen macht  $\bar{a}$  ähnliche Wandlungen durch, a hingegen hat seine Qualität bewahrt (vgl. Kaufmann, 42 ff.). Über die heutige Vertretung des a in den Maa. des deutschen Reiches siehe Wredes Berichte über den Sprachatlas, AfdA. XIX, XX, XXI.

Daß die Länge, sowohl die ursprüngliche als auch die durch Dehnung entstandene, sich anders entwickelt als die Kürze, findet seine Erklärung leicht darin, daß beim langen Laute die Artikulation viel energischer und sicherer ist als beim kurzen und daher Veränderungen, die einen Laut ergreifen, im ersten Falle viel weiter führen können als im zweiten (vgl. Sievers, 279).

In unserer Ma. ist die Entwicklung des a weiter gediehen als sonst irgendwo. Bei Länge führt sie durchwegs, bei Kürze nur in einem Teile des Gebietes, unterstützt von Konsonanten, welche die Rundung fördern (m, Lab. und Gutt.), zu u, sonst zu o. Außerdem stellt sich zwischen u und gewissen darauf folgenden Konsonanten (r, l, n) und Dent.) ein Gleitlaut ein (siehe darüber S. 33 f.).

Wann dieser Ubergang erfolgte, läßt sich zunächst an den aus dem Slov. stammenden Ortsnamen feststellen — die übrigen Wörter könnten an und für sich auch schon vor der Einwanderung eingedrungen sein (vgl. dazu S. 110) —, von denen zwei den Übergang von  $\bar{a}>u$  ( $u\bar{\nu}$ ) mitmachen. Das a der Ma. muß also nach 1300 dem slov. a noch ziemlich nahe gestanden haben. Wenn andere slov. Ortsnamen in der Ma. a zeigen, so beruht das zum Teil auf einer steten Beinflussung durch die slov. Namensform, teils auf dem Umstande, daß einer oder der andere dieser Orte überhaupt erst sehr spät entstanden ist, d. h. zu einer Zeit, wo die Entwicklung des a>o oder u bereits abgeschlossen oder wenigstens zu weit vorgeschriften war.

Noch deutlicher als an diesen Lw. läßt sich die Entwicklung des a an den Schreibungen der Familiennamen 1) verfolgen, die uns im Urbar von 1574 und in einigen späteren Urkunden vorliegen: 1574. Zape und Zope, Jeisenzapf und Jeisenzopf, Saller und Soller, Khropf, Jankhe, Jakhe, Ramb, Marscher, Kramer, Falkhner, Khaze, Hage, Mantel, Waldin, Krabat, Stanitsch; 1614. Jonke; 1669. Kromer; 1684. Krapf, Romb; 1700. Morscher; 1783. Folkner; jetzt haben vorhandenen Namen alle o. Außerdem findet sich in einer Urkunde von 1614 noch Gotter, jetzt kotter Gatter. man sieht, herrscht 1574 bereits Schwanken zwischen a und o. in späteren Urkunden findet sich aber fast durchwegs o. Wir können also annehmen, daß um 1600 der ganze Lautprozeß bereits abgeschlossen war. Wenn auch fronkn, das wohl erst vor 100 Jahren eingedrungen ist, o für a zeigt, so haben wir hierin nur eine Substitution nach Analogie anderer Fälle zu sehen.

## § 102. Mhd. ë.

- 1. In geschlossener Silbe.
- a)  $\ddot{e} > a$ : vatt, vaut Feld, gatt, gaut Geld, vauge Felge, khaupar Hundehalsband (vgl. S. 145), tsaute Zelte (mhd. zëlte), haufm helfen, vatte Fell (es ist nur das Dem. zu mhd. vël

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ich entnehme die Beispiele der Festschrift "Gottscheer Familiennamen" von Obergföll, Gottschee, 1882.

gebräuchlich), žaubošt selbst, dar hatto derselbe, batton rollen, wälzen, gožbałton schwellen, mauzu melken, bauz welk (mhd. wëlc, wëlch), Štautsar Stalzer (Eigenname, zu mhd. stëlze), žangaižo, S. żāigwaiżo Sense (mhd. segense), tandor innere Handfläche (mhd. tëner), khrappsə Krebs, traffin treffen (dagegen treffar Treffer, aus der Schriftsprache), pattt betteln, prat Brett, tattikh geschmacklos (mhd. lëttec, vgl. Wilmanns, I, 256, Kluge), vrassn fressen, assikh eßlustig (mhd. egzec eßbar), ast Nest, praštn brechen (mhd. brësten), dorlaššn erlöschen (mhd. erlëschen), bakh Weg, špakh Speck, vlakh Fleck, štakh Stecken, Pfahl, takkhu lecken, žnakko, S. žnakkl Schnecke, khnazt Knecht, vaytn streben (mhd. vehten), žaytsain sechzehn, žaytsikh sechzig, prayył Flachs brechen, gwayyw rächen, rayyw rechen, špraχχη sprechen = beten, drakkšl drechseln (vgl. mhd. drëhsel Drechsler): unsicher ist plattse Obstschnitte, Rübenausschnitt (vgl. mhd. blez, -tzes Lappen, bletzen einen Flicken aufsetzen, Lessiak, 69, pletsn anhauen).

Vor r steht a nur bei folgender starker Konsonanz und in nebentoniger Silbe, sonst tritt Dehnung ein: barfim werfen (vgl. S. 51), šarttsn wild herumrennen (mhd. schërzen), harttso Herz, kharššo Kirsche (mhd. kërse), ausbart Frühling (mhd. \*ūzwērt), -bartš -wärts (mhd. Gen. wërtes), bart wert, uonobartikh verschnupft (vgl. S. 123), unbetontes dar der und ar er.

b)  $\ddot{e} > \bar{a}$  vor r mit folgender einfacher Konsonanz:  $h\bar{a}rta$  Herde,  $h\bar{a}(r)tar$  Hirte (mhd.  $h\ddot{e}rtaere$ ),  $p\bar{a}rkh$  Berg,  $\breve{s}t\ddot{a}rbm$  sterben,  $\bar{a}r$  er,  $d\bar{a}r$  der,  $h\bar{a}r$  her,  $b\ddot{a}r\chi$  Werg,  $vard\bar{a}rbm$  verderben intr.,  $b\bar{a}rtokh$  Werktag,  $b\bar{a}rvm$  werben (mhd.  $w\ddot{e}rven$ ). Bei  $p\bar{a}rkh$  und  $b\bar{a}r\chi$  ist die Dehnung von den zweisilbigen Formen ausgegangen.

Wo vor anderen Konsonanten in geschlossener Silbe ā vorkommt, liegt entweder Systemzwang vor, oder ë stand ursprünglich in offener Silbe: māt, Dat. māto, Mehl (mhd. mël), gāt gelb (mhd. gël), tsām Ziemer (mhd. zimere; vgl. Schmeller, II, 1121, Zem, Lexer, 264, zēm, zēn; auf Grund der bair. Formen setzt Kluge germ. \*tëmaz- und timiz- an), štrān Strähn (mhd. strën, strëne), gobān gewesen (mhd. gewesen).

c)  $\ddot{e} > \ddot{a}$  vereinzelt vor r:  $kh\ddot{a}rl$  Kerl (md. ndd. kerl für mhd. karl, vgl. Kluge),  $g\ddot{a}rm$  Germ, Hefe (mhd.  $g\ddot{e}rwen$ ,  $g\ddot{e}rben$ );  $h\ddot{a}rra$ ,  $h\ddot{a}r$  Herr (mhd.  $h\ddot{e}rre$ ,  $h\ddot{e}rre$ ) hat unter dem Einflusse

der Kirchen- und Schriftsprache älteres harra, har, das nur mehr in S. vorkommt, ganz verdrängt. Auch die beiden anderen Wörter sind wohl spät eingedrungen.

- d)  $\ddot{e} > ea$  vor r: bear wer, khearn Kern, gearn gern, stearn Stern, heart Herd, veartn im Vorjahr (mhd. vërt), eardə Erde, vearžə Ferse, earnaist ernst, tsbeargl, S. tsbiərgəle Zwerg (mhd. twërc).
- e) ë>e: gelt gelt (zu mhd. gëlten, vgl. Kluge und Paul), eppos etwas (mhd. ëtewaz, vgl. Wilmanns, I, 256; dagegen appər doch, mhd. ëtewar), šteftə, Hl. štiftə Stift (mhd. stëft, stift, nach Schatz, 49, aus \*stëfta), šef, durch šif allmählich verdrängt, Schiff (mhd. schif, schëf), ettliyə etliche, žessl Sessel, gəbešt gewußt (mhd. gewëst, gewist, vgl. Weinhold, 454 f.), von dieser Form drang e auch in die Nennform bessn wissen (oder ist die durch Brechung aus wizzan zu erklären?), žbeštər Schwester (vgl. Kluge), geštər gestern (vgl. Kaufmann, 59 f.), bekh weg (mhd. enwëc), khekh, W. khekhbə keck (mhd. këc), drekh excrementum, tšekkat scheckig (mhd. schēckëht), plez Blech, bekkət wechseln (mhd. wehseln, alem. auch wihseln, md. wechseln), žekkšə sechs (mhd. sëhs, ahd. flekt. sehsi, sehsiu, vgl. Wilmanns, I, 256).

Junge Entlehnungen aus der Schriftsprache sind: frez frech (mhd. vrech), ext echt (md. echt), tsexx» Zeche (mhd. zeche, gegenüber tsaxx» Reihenfolge), fettsn Fetzen (mhd. vetze), fextn fechten, betteln.

 $\ddot{e} > e$  in nebentoniger Silbe: plustegl Blutegel.

### 2. In offener Silbe.

a)  $\ddot{e} > \bar{a}$ :  $\ddot{s}arn$  scheren,  $v = r p \bar{a} r i g n$  verbergen,  $m \bar{a} t i k h$  mehlig,  $g \bar{a} t i n k h$  "Gelbling", eine Vogelart,  $\ddot{s} t \bar{a} t \ni n$  stehlen,  $p r \bar{a} m \ni B$ remse (mhd.  $b r \ddot{e} m e$ ),  $g \bar{a} b \ni G$  Gabe (mhd.  $g \ddot{e} b e$ ),  $t \bar{a} b \ni r$  Leber,  $\ddot{s} t r \bar{a} b m$  streben (nur von Ochsen, die im Gespanne auseinander streben),  $b \bar{a} b a r$  Weber,  $r \bar{a} b \ni R e b e$ ,  $\ddot{z} b \bar{a} v t$  Schwefel,  $k h \bar{a} v \ni r$  Käfer,  $p \bar{a} t n$  bitten (mhd.  $b \ddot{e} t e n$ ),  $j \bar{a} t n$  jäten,  $k h n \bar{a} t n$  kneten,  $m \ddot{a} t \ni M e t$  (selten, mhd.  $m \ddot{e} t e$ ),  $v \bar{a} d \imath r$ , S.  $v \bar{a} d r \ni F e d e r$ ,  $b \bar{a} d r a i \gamma t$  Wegerich,  $v \bar{a} \ddot{z} \imath \jmath$  Maiskolbenblatt (mhd.  $v \ddot{e} s e j$ ),  $t \bar{a} \ddot{z} n$  auslesen, in S. auch für lesen, das sonst unter dem Einflusse der Schule  $t \ddot{e} \ddot{z} n$  heißt,  $p \bar{a} \ddot{z} n$  Besen,  $r \bar{a} g v$  Regen,  $d e \ddot{s} p \bar{a} g v$ 

deswegen, źbāhər Schwiegervater (mhd. swëher), žāhn sehen, gəšāhn geschehen, lāhatsn, Hl. laxxatsn atmen (mhd. lëchezen), gəmāhn, gəmān gewesen.

Anmerkung. Da bei der Flexion einzelner Wörter  $\ddot{e}$  bald in geschlossener, bald in offener Silbe steht, findet sich ein Wechsel zwischen a und  $\ddot{a}$ : prat —  $pr\ddot{a}d\vartheta$  Brett, bakh —  $b\ddot{a}g\vartheta$  Weg.

- b)  $\ddot{e} > ea$  vor r: aufpagearn aufbegehren = zornig auffahren, seinem Ingrimme Luft machen.
- c)  $\ddot{e} > e$ : ebm eben,  $m\bar{e}t$ ,  $m\bar{e}rt$  Met (gebräuchlichste Form), pretor Bretter (Pl. zu prat, ahd.  $br\ddot{e}tir$ , einmal pritir, vgl. Braune, Ahd. Gr. 19),  $l\ddot{e}dikh$  ledig (mhd.  $l\ddot{e}dic$ , lidic),  $v\ddot{e}dor$  Feder (gebräuchlichste Form),  $s\ddot{e}dl$  Schädel (mhd.  $sch\ddot{e}del$  nach Lexer und Kluge; Wilmanns, I, 257, hat schedel),  $be\ddot{z}n$  Wesen (mhd.  $w\ddot{e}sen$ ), nur in der Redensart a  $b\ddot{e}s$   $mo\chi\chi n$ , traibm viel Aufhebens machen von einer Sache, dazu das Ztw.  $b\ddot{e}s$  klagen, jammern (vgl. Lexer, 256, wesn, woisn und die daselbst angeführten Belege aus anderen Maa.),  $b\ddot{e}gn$ , meist begn wegen (mhd.  $von\cdot w\ddot{e}gen$ ; vgl. dagegen obiges  $de\ddot{s}p\ddot{a}gn$ ),  $ts\ddot{e}hn$  zehn (auch unter dem Einflusse der Endung wie bei  $\ddot{z}ek\ddot{s}$ ?), doch  $ts\ddot{a}hint\bar{s}$  der Zehent und draitsain aus \*draitsan dreizehn; dunkel ist  $kh\ddot{e}d\bar{s}r$  Lederstreifen (siehe S. 115 und Kluge unter "Köder").

# § 103. Ursprüngliches e in Lehnwörtern.

In einer kleinen Gruppe alter Lw. erscheint a: khaldər (S. kholdər) Keller, vanštər Fenster, pfaffər Pfeffer, Štaffon Stephan, paz Pech, paltsn pfropfen (mhd. belzen, pelzen, lat. impellitare, vgl. Lexer, 21), brantə Rückenschaff (mhd. brente, vgl. S. 105). Unsicher ist flakksə Flechse, Sehne, das Kluge als Lw. bezeichnet; Lessiak, 61, verwirft diese Ableitung, er bezeichnet flaksn als Pl. zu floks Flechse. In unserer Ma. ist dies jedenfalls ein ganz junges Wort; das sieht man am Anlaut, der f und nicht v zeigt. kossārə Kaserne ist wohl aus dem slov. kosarna entlehnt.

In den meisten Lw. steht e oder ē. a) e: pellits Pelz (mhd. bellig), zemml Semmel (nach dem Anlaut zu schließen, in der Ma. ein junges Wort, ahd. sëmala, simila, mhd. sëmel), pemzl und penzl Pinsel (junge Entlehnung, mhd. pënsel, pinsel),

zenif, zef Senf (ahd. senaf, mhd. senf), tsentə Zentner (mhd. zente), Tsents Vincenz, Zeppl Josef, Zeffo Josefa, bešpərn, vešpərn flüstern, plaudern (vgl. mhd. vesper Vesper), meššə Messe (mhd. messe, misse), preššə Presse (mhd. presse), žextar kleiner hölzerner Kübel, Sechter (mhd. sehter), pexxar Becher (mhd. becher), texxont Dechant (mhd. techant), Lettse Alexius, Šteffl neben Štaffon Stephan.

Sehr junge Entlehnungen sind sicherlich: trompetto Trompete, rest Rest, tres, S. antres Interessen (bei in-tress[n] wurde in als Artikel aufgefaßt), ekstra extra.

wurde in als Artikel aufgelant), ekstra extra.

b) ē: vangēli, S. evangēle Evangelium, tsēdəte Zettel (mhd. zēdele, Kluge setzt e an), Ježiš Jesus, žēgn Segen (mhd. sēgen), Grēgl Gregor, rēgl Regel (mhd. rēgel), prēdigə Predigt.

Vor r erscheint ä in pfäržaix Pfirsich (mhd. phërsich),

ea in lotears Laterne (mhd. latërne).

Über die Vertretung des e in Lw. aus dem Slov. siehe  $\S$  110.

### § 104. Mhd. e.

- 1. In geschlossener Silbe,
- a) e e; eltə Alter (mhd. elte), eltarn Eltern, kheltə Kälte, khelbitsə junge Kuh ("Kalbin"), khelbrain kälbern (Adj.), belgw wälzen (zu mhd. walgen), gelmatsn schreien (zu mhd. gelm Schall?), tsbelvə zwölf, velšə Felsen (ahd. felis, mhd. velse), bellən wollen, vellen fallen lassen (mhd. vellen), elle Elle, ellint Elend, helle Hölle, tšel Gesell = Kamerad, ūprellen abprallen (zu mhd. prellen), gebellen wölben (mhd. welben), hellikh hungrig (mhd. hellic), stempfm stoßen (mhd. stempfen), vrem fremd, khlemmen klemmen, štemme Stämme (Pl. zu štom), endern ändern, plentn blenden, uoukentsn das Ganze anschneiden (Ableitung von "ganz", vgl. S. 45), hente Hände, hentlinkh Handschuh, tsende Zähne, prenter, S. pranter Brände (Pl. zu pront), khrentse, S. khrantser Kränze, glentsn glänzen, genže Gans (der Umlaut stammt aus der flektierten Form mhd. gense), penter Bänder, menniš Mensch, khennon kennen, nennon nennen, prennon brennen, ten Tenne, benne wann (mhd. wanne, wenne), enge eng, štrengo streng, šprengon spritzen (vgl. besprengen), lengar länger, hengen hängen, drengen drängen, enkstn Angst (nur der Pl. gebräuchlich), denkhn denken, khlenkhn läuten (mhd.

klenken), šenkhu schenken, trenkhu tränken, žbenkhl Schwengel, khrenkhn kränken, žengen sengen, penkl Beule, Bündel (mhd. bengel), beppospinno, W. auch spinnabeppo Spinne (S. boppmspinna Spinnengewebe, and. spinnaweppi), khreftikh kräftig, khreftn Kräfte, teffl Löffel, šreffe Kante (zu mhd. schraf Felskopf?). vettər Vetter = Onkel, ettə, W. eyə Egge (vgl. S. 38), žettigu sättigen, messer Messer, nesse Nässe, pessar besser, Hl. nesst, sonst nur das Koll, estoy Brennessel, vešt fest, meštn mästen, eštə Äste, eššə Esche, leššn löschen, pekh Bäcker (mhd. becke), khlekkhn von statten gehen (mhd. klecken), bekkhn wecken, štekkhu stecken, žmekkhu schmecken, šrekkhu schrecken, bekka Keil (mhd. wegge), ekka Eck, žbeyyn schwächen, eppfl Apfel (der Umlaut des Pl. ist verallgemeinert: ahd. ephili). šeppfm schöpfen, bettsn wetzen, khrettse Krätze, žettse Sätze, pets Kater (mhd. betz Bär), hekksin Hexe (mhd. hecse; nach Lessiak, 66, ist Entlehnung aus der Schriftsprache anzunehmen, da hier sonst a statt e zu erwarten wäre), fekksn fechsen (nach dem Anlaut zu schließen, junge Entlehnung; mhd. vehsen).

Lw.: grentso Grenze, engl Engel, khettin Kette, mettn Mette (junge Entlehnung), žekkho Säcke, essaix Essig, khessl Kessel, messinkh Messing, kešto Kastanie (ahd. chestinna), pfentn pfänden (Lw.?).

Etymologisch dunkel ist tep Dummkopf, teppat dumm (vgl. Lessiak, 69).

In S. wird e vor m > u, vor p und ff > o (vgl. S. 36), vor n + Kons. vielfach > i (vgl. S. 21; es seien noch angeführt:  $gin \dot{z}o$  Gans,  $glin \dot{z}o$  glänzen; vielfach herrscht Schwanken zwischen e und i), vor n wird es zu i: ingo, dinkn, pinkl usw.

bappšo Wespe (ahd. wefsa, mhd. wefse, webse) setzt älteres \*webisa voraus (vgl. lat. vespa), štakkhn stecken intr. mhd. \*stecken; unsicher ist tank link (mhd. tenc, bair. tenk, cimbr. schank, schenk, ital. zanco, vgl. Schmeller, I, 524).

b) e vor r + Kons. >  $\bar{e}$  (G. u. Ol. vielfach ea):  $\bar{e}rbm$  erben,  $v\bar{e}rtikh$  fertig,  $h\bar{e}rt$  hart (mhd. herte, hert),  $v\bar{e}rt\bar{o}$  Male (Pl. zu  $vu\bar{e}rt$ , mhd. vart),  $\bar{e}b\bar{e}rtsn$  schwärzen, schmuggeln,  $\bar{e}rlinkh$  Ärmel (mhd. ermelinc, erblinc),  $\bar{e}rtokh$  Dienstag (mhd. ertac),  $\bar{e}rgn$  ärgern,  $h\bar{e}rbi\bar{s}t$  Herbst,  $v\bar{e}rd\bar{e}rbm$  verderben,  $\bar{e}rmar$  ärmer,  $\bar{e}t\bar{e}rkhn$  stärken,  $m\bar{e}rkhn$  merken,  $b\bar{e}rm$  wärmen,  $h\bar{e}rbarg\bar{e}$  Herberge. — Lw.  $M\bar{e}rt$  Martin,  $kh\bar{e}rts\bar{e}$  Kerze.

Bei einigen Wörtern steht e sowohl in geschlossener wie in offener Silbe: mēr Meer, gəbēr Gewehr, hēr Heer. In andern stand es ursprünglich in offener Silbe: bēr wehre, kher kehre, žbēr schwöre u. a.

Anmerkung. Auch vor anderen Konsonanten kann in geschlossener Silbe ë stehen, falls der Vokal ursprünglich in offener Silbe stand oder durch Systemzwang lang wurde, z. B. šel schäle, štreb streue, bel welch usw.

#### 2. In offener Silbe.

 $e > \bar{e}$  (vor r erscheint in G. und Ol. vielfach ea):  $\bar{e}rig\bar{s}$ tüchtig (mhd. erge, vgl S. 43), pērə Beere, nērn nähren, bērn wehren, žbern schwören, khern kehren, fegen, belder (aus beler) welcher, šēlon schälen, žmēlar schmäler, ēlo Erle (ahd. elira, erila, mhd. erle); ūšpēnən entwöhnen (mhd. abspenen), endər (aus ener) jener, ene Großvater (ahd. ano, mhd. ane, ene), štrebm streuen (mhd. strewen), šebikh schäbig, vrebm freuen (mhd. vrewen), greber Gräber, hevm Topf (mhd. haven; doch vgl. Schmeller, I, 1057, Hefen mit einer ahd. Gl. hefan; vgl. auch Lexer, 130), hevonin, S. hevarin, Mor. hevnarin Hebamme (ahd. hevianna, mhd. hebamme), vrētə Wunde (mhd. vrete), vrētn S. vrettn fretten, štetikh widerspenstig, nicht von der Stelle zu bringen (mhd. stetic), štëtn Stätten (Pl. zu mhd. stete), ēdl edel, rēdər Räder, šēdigu schädigen, glēžər Gläser, nēgl Nagel = Finger (der Umlaut des Pl. ist verallgemeinert, ahd. negili; der Name eines Teiles wird für das Ganze gebraucht; auffallend ist nur, daß der Pl. zu nügl Nagel sonst den sekundären Umlaut zeigt: nāigla), ēgu eggen (mhd. ecken, egen), tēgu legen, khēgl Kegel, begatsn bewegen (zu mhd. wegen), egadats Eidechse (ahd. egidehsa), żległ Schlegel, gegw gegen, behl Tischtuch (ahd. dwehila, mhd. twehel). - Lw.: khēliy Kelch, bēliš welsch (mhd. walhisch, welhisch, walsch, welsch), ežl Esel, mežnar Mesner.

Etymologisch dunkel ist  $t\bar{e}t\check{s}n$  Ohrfeige (vgl. Lessiak, 69),  $h\bar{e}gl$  Nacken.

## § 105. Mhd. ä.

 $\ddot{a}>a$  in geschlossener,  $>\bar{a}$  in offener Silbe und vor r (außer vor r + Geminata):

- 1. Vor germ. h, hh, ht, hs: āhər Ähre (ahd. ahir, ehir), doch behl Tischtuch; haxxt Hechel (mhd. hachel, hechel), khlaxxt Türriegel, ungeschlachter Mensch (mhd. klachel, klechel); naxtə Nächte, naxtı vorigen Abend (ahd. nahtim, mhd. nehten; doch bainoxtı Weihnachten, vgl. ahd. nahtum), naxtikh übernächtig, maxtikh mächtig = stolz, üżlaxtı, Mor. ürżlaxtı, W. üżlatı Pocken (mhd. urslaht, ursleht); hāikšn Pl., jünger hakkə Bein (mhd. hahse, hehse); eine junge Entlehnung ist aks Achse (neben okkšə, mhd. ahse, ehse), ebenso flakksə Flechse (siehe S. 171); täsə Tanne (mhd. dehse Fichte), bakksign mit Wachs bestreichen, khrākšn Tragreff (mhd. krechse, vgl. Schatz, 43, Lessiak, 60). Dunkel ist baxlatsı mit einem Gegenstande hin und herfahren (mhd. wecheln, vgl. Schatz, 43, Lessiak, 60, Schmeller, II, 833).
- 2. a) Vor rr in S.: darrn dörren, tšarrn zerren, narriš närrisch, šparrn sperren, štarra starr (mhd. sterre); im übrigen Gebiete fand ich nur narriš neben närriš, sonst durchwegs ä statt a: därrn, tsärrn usw.
- b) Vereinzelt vor r + Kons.: hārbə, Mor. hērbə herb, vārbm färben, mārvl Eisenklammer beim Türschloß (vgl. Lessiak, 61, arbm, das er zu mhd. \*nārwe stellt, und Schmeller, I, 1756; vgl. auch slov. nārba Narbe an der Tür, Vorhängschloß), žbārm schwärmen (mhd. swarmen, swermen), tsārtiš verzärtelt, barttsə, W. bərttsə Warze (mhd. warze, werze), hārpfə Harfe; in mərχχə Mähre ist wegen der Vokalkürzung nicht zu ersehen, ob primärer oder sekundärer Umlaut vorliegt. In nebentoniger Silbe: bailbartikh übermütig (mhd. wilwertic unstät, veränderlich).
- 3. Vereinzelt vor l + Kons.: haužə,  $\neg ar$  (Mor. helžə) Hälse, paugə,  $\neg ar$  Bälge (S., Hl. pelgər), baldər, M. baudə Wälder, baudn Walden (Gegendname), khautar neben kheltar kälter.
- 4. Vereinzelt vor einem i in dritter Silbe: pfattrin neben pfottrin Gevatterin,  $j\bar{a}g\bar{\sigma}r$  Jäger, stappft, W. stoppfu Bein eines hölzernen Hausgerätes (der Umlaut ist aus dem Pl. eingedrungen, ahd. stapfali),  $ts\bar{a}h\bar{\sigma}r$  Zähre (der Umlaut des Pl. ist verallgemeinert, ahd. sahari).

Gar keinen Umlaut zeigt boztar Wächter, troztar Trichter, puədar Bader; ebenso hūvmar Hafner, žottlar Sattler, guərtnar

Gärtner, bei denen i zu weit vom Stamme entfernt war, um Umlaut zu bewirken; khruənəbidə Wacholder (ahd. kranawitu) lehnt sich an khruəmpölbə Wacholderbeere (\*kran-bolle) an, noxparin Nachbarin an noxpar.

- 5. In Kollektivbildungen auf ahd. -i: gəlaxtər Gelächter, Gəhakh Gehag (Ortsname, zu "hacken"), gədax Dachwerk, gəpakh Gepäck Gesindel, kraffl Mask. wertloses Zeug, dazu mit kollektiver Bedeutung krafflbearkh (zu "raffen", vgl. Lexer, 202), gənāk Genick (ahd. \*ginacchi).
- 6. In Adjektiven auf mhd. -ic, -isch, -in, doch nicht durchgehends: štandikh ständig = fest (mhd. stendic), vərštandikh verständig, haftikh heftig = tüchtig (mhd. heftec, -ic), hantikh bitter (ahd. hantay, mhd. handec, hantic), grantikh verdrießlich (vgl Lessiak, 63, grant Unwille; woher? vielleicht zu mhd. granen, grennen weinen?), žlattsikh schlüpfrig (vgl. Lessiak, 63, šlats Schlamm; woher?); manniš ruhig (zu "Mann"), aupfatriš altväterisch, hābrain, W. hābran aus Hafer (mhd. heberin), tāglain täglich (nur noch im Vaterunser erhalten).

Doch: šuətikh schattig, gluəžain gläsern (mhd. glesin), štūglain stählern (mhd. stahelin, stehelin); in nebentoniger Silbe: oainvoltikh einfältig, possoftikh boshaft.

- 7. In Deminutiven auf -le (< \*-ilin) zu Substantiven mit dem Stammvokal a:
- a) a (im Stammwort o): štatle kleiner Stall, valdərle Fältchen, haužle kleiner Hals, hammərle Hämmerlein, pantle Bändchen, khangəle kleine Kanne, štangəle kleine Stange, bangəle Wängelein, šafle kleines Schaff, appfəle kleiner Apfel, appfaitle kleiner Apfelbaum, haftle Haftel, kattərle kleiner Gatter, gasle Gäßchen, bassərle Wässerlein, pazle Bächlein.

Ebenso in Lw.: kharttle Kärtchen, pfarle kleine Pfarre, khammərle Kämmerlein, bantəle Mäntelchen, Andərle Dem. zu Andreas, pfanle kleine Pfanne, pfafle Pfäfflein, vlašle Fläschchen, prattsle Pfötchen, plattsle Plätzchen, pakkhle Päckchen, šaxtəle Schächtelchen u. a.

b)  $\bar{a}$ ,  $\bar{a}i$  (im Stammworte o,  $\bar{u}$ ,  $u\bar{o}$ ):  $gr\bar{a}ble$  kleines Grab, stäbte Stäbchen,  $g\bar{a}b\bar{o}te$  kleine Gabel,  $gr\bar{a}bmte$  kleiner Graben,  $n\bar{a}g\bar{o}te$  Nägelchen,  $m\bar{a}igle$  kleiner Magen,  $\bar{s}\bar{a}igle$  kleine Säge,  $b\bar{a}ignte$  Wägelchen,  $p\bar{a}rgle$  männliches Schwein (zu mhd. bare),

ärbaiste kleine Erbse, hänte Hähnchen, štādəte kleiner Stadel, rādte Rädchen, vādnte Fädchen, bādəte kleiner Wedel, glāžte Gläschen. — Lw.: tāvəte Täfelchen, khātiyle kleiner Kalkofen.

Auszunehmen sind jene unter 4. angeführten Wörter, bei denen auch ein i in 3., bezw. 4. Silbe keinen Umlaut bewirkt: boytarle, troytarle, puədarle, hūvmarle.

- 8. In Deminutiven auf -e (< -i): Frantse, Dem. zu Fronts Franz; in den übrigen Taufnamen steht a nicht nur im Dem., sondern auch im Stammworte: Honš, Hanš, Dem. Hanše, Hans, Jūkl, Jūkl, Dem. Jūke, Jakob, Mattl, Dem. Matte, Matthias (doch als Hausname Motte), Katto, Kattl, Dem. Katte, Katharina usw. Hieher gehört wohl auch atte Vater (mhd. atte, tir. atti, aetti).
- 9. Bei einem l-Suffix mit vorangehendem i, das jedenfalls vorliegt in: ammt Amme (zu mhd. amme), šrātī Kobold (mhd. schretel, zu schrat), khampī Kerl in gutem Sinne (vgl. Schmeller, I, 1251), takkī großer, ungeschlachter Mensch, Štampfī Stampfel, Familienname (ahd. stempfī Stempel), vielleicht auch in plattstat platt, flach, tsakkstat zerrissen (zu tsokkī Lappen, siehe S. 155); in nebentoniger Silbe: toarmatī Torwart (vgl. ahd. wartī).
- 10. Bei schwachen Zeitwörtern der -jan-Klasse auf -elen und -eren: tantt tändeln, pantt bandeln = sich auf kleinliche Art beschäftigen, vəršantt entstellen (zu "Schande"), prantt nach Brand riechen, bantt an die Wand kegeln, vərtsārtt verzärteln, ükhrāgl durch Halsumdrehen töten (zu "Kragen"), rādt radeln, haftt häfteln, plattt blättern, austsandt zahnförmig ausschneiden, tattst laufen (zu "Tatze"), uənšpangl ži sich anstrengen (zu mhd. spengen Widerstand leisten), hangl, W. hangərn schnappen nach etwas ("sich anhängen"?), štägl mit Stahl belegen (mhd. stahelen und stehelen), šnappst Schnaps trinken, inžakht einsacken, bassərn wässern, hammərn hämmern, štampərn stampfen, tsahərn tränen (zu "Zähre").

Außerdem seien noch folgende Zeitwörter angeführt: uentsappfm anzapfen (zu mhd. zapfen, zepfen), šarttsn schätzen (mhd. schatzen, schetzen), gebantn gewanden = kleiden, invädn einfädeln. Doch: bontt umwenden, žottt satteln, žnoppt schnüffeln (zu "Schnabel"), kokkl kritzeln u. a.

- 11. i entwickelt sich erst spät aus anderen Vokalen und bewirkt den zweiten Umlaut (vgl. Lessiak, 63): hāx, haox Habicht (ahd. habuh, mhd. habech, habich, hebech), Khārn Kārnten (vgl. Lessiak, 63, Kharntn, urk. Carantanum, später Carintania), khrānaix Kranich (ahd. kranuh, mhd. kranech, krenich).
- 12. š-Umlaut (vgl. Michels, 61, Schatz, 44, Lessiak, 63): aššə Asche (mhd. asche, esche), baššə Waschbrücke, bašša waschen (mhd. waschen, weschen), M. taššə Rocktasche (sonst toššə). Doch allgemein vloššə Flasche.
- 13. a als Umlautvokal der Mehrzahl; bei den i-Stämmen ist der Umlaut begründet: paxxər Bäche, tsāhərn Zähren u. a., bei den meisten beruht er auf Analogie: akkhər Äcker, žattlə Sättel, mandər Männer, štantər Stände, kattrə Gatter, handlə Händel (aus dem Pl. ist a auch in den Sg. handl gedrungen, der aber selten vorkommt), nāiglə Nägel, bāignə Wagen, tsāiglə Tannenzapfen (mhd. zagel), žnāblə Schnäbel, vādnə Fäden, štābə Stäbe, vātrə Väter, gārtər Gärten, pārtər Bärte, nāmə Namen, daxxər Dächer, vassər Fässer, šaffər Schaffe, mārxər Marksteine; in S. auch tantsər Tänze, žbantsər Schwänze u. a.

Doch finden sich auch Formen ohne Umlaut: žottle, žnūble, puertn, buedle Wedel u. a.

- 14. In folgenden Lw. beruht a wohl nicht auf direkter Entlehnung, sondern auf dem Umlaute: tātar Teller (mhd. teller, teler, vgl. Kluge), nākar Erker (mhd. ärker, erker), āpər äper, schneefrei (mhd. aeber, vgl. Lessiak, 66, Schatz, 39, Kluge), vāšn in Windeln legen (vgl. mhd. fasche Band, lat. fascia, Lessiak, 66, fātšn), mātrar Märtyrer (mhd. marteraere, merteraere), mārblštuain Marmor (mhd. marmel-, mermelstein, vgl. Lessiak, 66, warwl), N. pfarrar (sonst pforrar) Pfarrer (mhd. pfarraere, pferrer), sābl Säbel (mhd. sabel, sebel, slov. sablja, vgl. Kluge).
- 15. Etymologisch dunkel sind: hašlar Hascher, grantə, S. grampērə Schwarzbeere (vgl. Lessiak, 63, granta Preiselbeere, die bei uns nicht vorkommt; der Zusammenstellung mit Kranber Wacholderbeere bei Schmeller, I, 1370, macht der Anlaut Schwierigkeiten; vgl. auch slov. gramzelše Preiselbeere), praskə Hacke (vgl. Lessiak, 60, praksn, Schmeller, I, 344).

Anmerkung. Der Umlaut unterbleibt infolge Systemzwanges in der 2. und 3. Pers. Sg. Pris. Ind. der st. Ztw.: pozzzżt bäckst, pozzzt bäckt, trügzżt trägst, trügzt trägt, ebenso bei bökżn wachsen, żoffm schaffen, grübm graben, żlūgu schlagen, vuorn fahren, vollon fallen, pluożn blasen, hautn, halten; das gleiche gilt für den Komp. und Superl. (siehe Steigerung).

Als junge Entlehnungen kommen für den Vokalismus wenig in Betracht: olmeztikh allmächtig, tegliz täglich, feikh fähig, nemlize nämliche, geseft Geschäft, helfte Hälfte (vgl. Lessiak, 66), zēfte Sänfte == große Wiege, hezt Hecht, lärm, S. larm Lärm, färbl weiße Farbe auftragen u. a.

#### § 106. Mhd. æ.

Es erscheint als ā: khrā Krähe, jārikh jährig, mārə Nachricht (mhd. maere), mārn ži sich melden, lār leer, hārinkh Hering, hārn die Haare ausraufen, bār wäre, nāre, nār nur (ahd. niwāri, mhd. newaere, naer), gəvārliy gefährlich, hālə glatt (mhd. haele), žālikh selig, štrālon kämmen (mhd. straelen), uəngənām angenehm, māntokh Montag (mhd. maentac, vgl. Kaufmann, 57), žānən säen, pānən bähen, planən blähen, nanən nähen, mānən mähen, nānə Nähe, khrānən krähen, žlāfrikh schläfrig, Šāfar Schafar (Familienname, mhd. schaefaere). grātə Gräte, poštātigu bestätigen, štāt still (mhd. staete), drātə Drähte, nātə Nähte, dikhnātat dicknähtig, rātər Räte, gənādikh (S. gənuədikh) gnädig, tāzikh still (mhd. daesic), hākl, hāikl häkeln (zu mhd. hāke), trāgo träg, gāho jāh, tsāho zāh, rāho unwohl (mhd. raehe starr erscheint hier in auffälliger Bedeutung), gātsn ätzen (nach Schatz, 46, aus \*ga-ātjan, doch vgl. mhd. atzen, etzen und Lessiak, 63), rātsle Rätsel. - Lw. vālon fehlen, rātaiy Rettich, khāžo Käse.

Eine starke Gruppe bilden die Deminutiva: härle Härchen, järle Jährchen, märle Märchen, ämaiste kleine Ameise, žläforle Schläfchen, prätte Braten, drätte Drähtchen, nätte kleine Naht, plätorle Bläschen, ädorle Äderchen, mäste kleines Maß, häkole Häkchen. — Lw.: šträste Sträßchen, khoplänte Kaplänchen.

Doch khrūmar, -le Krämer (mhd. krāmaere, kraemer).

Anmerkung. Der Umlaut unterbleibt durch Systemzwang bei der Flexion des Ztw.: rustst rätst, rustst rät, ebenso bei lussn lassen, prustn braten, žlūfm schlafen. —  $\bar{e}$  erscheint unter fremdem Einflusse in: plebs Waschblau (mhd. blaeve vgl. Schmeller, I, 320), spetar später, grēvin, Mor. grūven Gräfin. — Verkürzung von  $\bar{a} > a$  ist erfolgt in: barlain wahrlich (mhd. waerlichen), intertasst Auszügler (zu mhd. sāze, saeze).

§ 107. Die Entwicklung von mhd. ë, ä, ae.

Der Übergang von  $\ddot{e} > a$  ist eine weitverbreitete Erscheinung; sie ist namentlich den md. Maa. eigen, aber auch dem Bair.-Österr. und Alem. (vgl. AGr. 16) ist sie nicht fremd. In einzelnen Teilen Tirols und Bayerns wird  $\ddot{e}l > al$  oder eal,  $\ddot{e}r > ar$  oder ear (vgl. Schatz, 50 f., Tir. Ma. 33 ff.), in Tilliach wird  $\ddot{e}$  überhaupt zu a (vgl. Tir. Ma. 40). Noch weiter erstreckt sich der Geltungsbereich des hellen a für mhd.  $\ddot{a}$  und ae; er umfaßt das gesamte bair.-österr. Gebiet und geht noch darüber hinaus.

Die Entwicklung dieser Laute in unserer Ma. ist wohl in gleicher Weise erfolgt: sie geht aus von einem sehr offenen e-Laute, wie er in Sprachinseln noch erhalten ist (vgl. Lessiak. 64 ff., Bacher, 165 f.) und drängt immer mehr zu a hin. Wann aber dieser Übergang sich vollzog und ob bei allen Lauten gleichzeitig, läßt sich nicht genau feststellen. Da sich der gleiche Vorgang auch in anderen verwandten Maa. zeigt, gehen die Anfänge wohl in die Zeit vor der Einwanderung hinauf: auch nehmen die slov. Lw. (mit einer Ausnahme) daran nicht teil; also waren diese Laute in der Mitte des 14. Jh. wohl schon zu offen, um für das slov, offene e eintreten zu können. Doch den Abschluß der Bewegung müssen wir in eine spätere Zeit verlegen, und zwar spätestens in das 16. Jh., (Schatz, 47, 52, setzt das 15. Jh. an), denn da finden wir in den Familiennamen trotz der Tradition schon nahezu in der Hälfte der Fälle a für e oder ä. Bei ae dürfte sich der Übergang zu ā zuerst vollzogen haben, denn dieser Laut muß zur Zeit der Dehnung vor r schon sehr offen gewesen sein, jedenfalls viel offener als ë oder ä (vgl. § 110); schriftliche Belege fehlen. Für  $\ddot{e} > a$  lassen sich anführen: 1574. Peer und Paar, Fleckh, Stelzer (zu mhd. stelze; davon der Ortsname Steltzendorf, jetzt Stalzern, slov. Stalcarji); 1614. Fleck: 1700. Flack: 1775. Stalzer. — Für  $\ddot{a} > a$ : 1550. Häberlin: 1574, Haberlin (jetzt Haberle), Häbeli, Habali, Gätterl, Khaterl, Lämpl, Märez, Marez, Stämpfl, Stampfl, Stänngl, Stangl, Pangräz (Pankratius), Hänsko, Hannskho, Hannskhe, Jäglitsch, Jaklitsch (Ableitung zu Jakob), Kacherli (doch auch Khocherli), Craker, Knäphl (jetzt Knapfl), Schmälzl, Schmalzl, Grabner, Lakhner; 1614. Händler, Kächerle, Krägger; 1750. Handler.

Die Schwankungen, die verhältnismäßig noch spät vorkommen, lassen sich in befriedigender Weise erklären. Die Schreiber. die wohl Deutsche, aber in den seltensten Fällen der Ma. Kundige gewesen sein dürften — bis in die jüngste Zeit waren die Beamten fast ausnahmslos Fremde - und bei denen wir eine gewisse Bildung voraussetzen müssen, sahen sich einerseits einer traditionellen Schreibung gegenüber (das Urbar von 1574 geht auf eine ältere Vorlage aus dem 15. Jh. zurück), andererseits der lebendigen Namensform im Munde des Volkes. Sie konnten nach beiden Seiten hin Konzessionen machen, wie es denn auch geschehen ist. Und leichter konnten sie sich wohl entschließen, älteres ä durch a zu ersetzen, da dieser Vorgang auch ihrer Sprache nicht fremd sein konnte, als älteres ë, das bei ihnen diesen Wandel wohl nicht mitgemacht hatte. Damit erklärt sich auch die an und für sich vielleicht auffällige Tatsache, daß in den Urkunden mhd. ë länger Widerstand leistete als ä. Oder sollte in dieser Zeit doch noch ein qualitativer Unterschied zwischen  $\ddot{e}$  und  $\ddot{a}$  bestanden haben? Der Umstand, daß die Schreiber für mhd. e nur e und nicht auch ä gebrauchen, könnte dahin gedeutet werden.

Was für die Schwankungen in der Schreibung der e-Laute gesagt wurde, gilt in ähnlicher Weise auch für den Übergang von a > o.

Wie steht es nun mit dem zeitlichen Verhältnisse in der Entwicklung der e- und a-Laute? Schatz, 47, meint, daß vor dem Wandel des mhd. ae und  $\ddot{a}$  zu a das nicht umgelautete a zu  $\varrho$  geworden sein muß. Für unsere Ma. kann dies nicht angenommen werden, denn einige slov. Lw. aus der Zeit nach 1300 machen noch den Wandel des a mit, nicht aber den des e > a. Es ist aber auch gar nicht notwendig, daß a völlig zu o werden mußte, um auf diese Weise dem neuen a Platz zu machen; es genügte, daß es seine Stellung räumte, in die dann der neue Laut allmählich einrückte. Wir müssen also im ganzen und großen wohl eine parallele Entwicklung dieser Vorgänge annehmen.

§ 108. Mhd. ē.

Es erscheint als ea, mit deutlichem Übergewicht des e; vor Nasal ist e sehr geschlossen, in Hl. und S. erscheint in diesem Falle (und ab und zu auch sonst) ia oder iə (vgl. S. 18); ') in Gött. klingt die zweite Komponente nur ganz schwach nach: bea weh, khlea Klee, pear Eber (mhd. ber), plearn weinen (mhd. bleren), khearn kehren, wenden, tears Lehre, mear mehr, tearn lehren, lernen, rearn weinen (mhd. reren), žearə wund (mhd. ser), žealə Seele, tsbianə zwei, gean gehen, štean stehen, bianikh wenig, žeab See, žneab Schnee, eabikh ewig, žleabat matt (mhd. slewic), peadə beide, reax Reh, tscahə Zehe, žleahə Schlehe. — Lw.: Liano Magdalena, khrian Kren, Greato, S. Mərgiəta Margareta, Peatər Peter, peatərtsil Petersilie (mhd. petersil), Neažo Agnes (vgl. slov. Neža). Dunkel ist die Ableitung von žeaxtn laugen (vgl. Lessiak, 71, Schmeller, II, 218).

 $\bar{e}$  erscheint als  $\ddot{a}$  in  $\ddot{a}r\check{s}t$  erst, als  $\bar{e}$  in  $\bar{e}$  ohnehin (mhd.  $\bar{e}$ ).

Anmerkung. ea erscheint als kurzer Zwielaut mit dem Akzent auf dem zweiten Teile in žea sieh, nimm, da, žeat seht, nehmt (mhd. se, set) und in einzelnen Formen von gean (i gean, du geašt usw.).

- § 109. Behandlung des e-Lautes in slov. Lehnwörtern.
- e-e: tessn behauen (tesati), kessə Hirtentasche (kroat. kesa Beutel), šent Fluchwort (šent, siehe S. 129), mošéttar Unterhändler (mešetar).
- e>ea: žeap Tasche (mit ganz kurzem Zwielaut, slov. žep), bearl Krücke (bergla, siehe S. 105).
- $\acute{e}>a$  in jatton Ochsenname (jelen Hirsch, Name eines hirschfarbigen Ochsen).
  - $\dot{e} > \bar{e}$ : less Wagenflechte (lesa), pēns Schaum (pena).
- $\hat{e}>\bar{e}\colon$  M. pēsə Runkelrübe (pesa, siehe S. 101); tekə Gelte entspricht slov. lejka Trichter.

<sup>1)</sup> Ich schreibe nur dort, wo der Zwielaut immer vor dem Nasal steht, ia, sonst ea.

é > ea (ia): M. khneažo Strumpf (kneža eine Art Stiefel), kreavtat verkrümmt (krevljast), preastitso Schraubenspindel bei der Presse (preslica), khrian Kren (hren).

 $\hat{e} > ea$ : khneažn Jüre Fürsten-Georg (zu knez Fürst, aus einem Volksliede).

ê > ia: krias Sonnenwendfeuer (kres).

é > iz: M. diztzlain Klee (detelja).

Erwähnt seien noch die Ortsnamen: Dielitse, kroat. Delnice, Šiemitš Semitsch, Šiemtinkh, slov. Jelševnik (siehe S. 114), Žeažl, slov. Žeželj, Rease, kroat. Resa.

Wie man aus diesen Beispielen sieht, die ich (abgesehen von den Ortsnamen) nach dem Wtb. von Pleteršnik zusammengestellt habe, ist die Vertretung eine mannigfaltige. Es ist mir unmöglich, hier irgendwelche Gesetze herauszufinden, da ich zu diesem Zwecke nicht nur die älteren Lautwerte, sondern auch die Gesetze der einzelnen slov, und kroat. Maa. kennen müßte, aus denen diese Wörter eingedrungen sind. Und die Maa., die unsere Sprachinsel umgeben, unterscheiden sich im Vokalismus ziemlich stark von einander. In den wenigsten Fällen wird eine Diphthongierung des e > i oder ea erst in unserer Ma. anzunehmen sein, die Wörter sind wohl schon mit dem Zwielaute übernommen worden. So hörte ich z. B. bei unseren südlichen slovenischen Nachbarn: eadn für schriftsprachlich éden ein, meatla für métla Besen, streaya für stréha Dach, žeana für žéna Weib, pieč für pęč Ofen, piet für pęt fünf usw.

Anmerkung. Slov. e ist offen und kurz, e lang mit steigendem,  $\hat{e}$  lang mit fallendem Akzent, e geschlossen mit leicht nachklingendem i ( $e^i$ ), e geschlossen mit leicht vorklingendem i (ie).

## § 110. Einfluß des r auf die e-Laute.

r beeinflußt alle kurzen vorausgehenden Vokale teils quantitativ, teils qualitativ. Außer vor r+ Geminata tritt in geschlossener Silbe schon frühzeitig Dehnung ein und damit wird die Entwicklung des Vokals in eine andere Richtung gedrängt; außerdem erfolgt zumeist eine Art Brechung oder

Diphthongierung (vgl. S. 33 f.), wobei durchwegs eine Erweiterung der Mundöffnung eintritt.

Die e-Laute zeigen ein verschiedenes Verhalten. ae und e entwickeln sich nicht anders als sonst. Dem Umlaut von a wird durch rr immer, durch r+ Kons. in einzelnen Fällen ein Widerstand entgegengesetzt. Wo primäres Umlaut-e erscheint, da erfolgt zunächst lediglich Dehnung; die Brechung zu ea, die in G. und Ol. vielfach eintritt, ist wohl auf den Einfluß der Schriftsprache zurückzuführen.

Nicht so einfach liegen die Verhältnisse bei  $\ddot{e}$  und  $\ddot{a}$ . Für  $\ddot{e}$  erscheint vor r+ Geminata und in nebentoniger Stellung a, sonst  $\ddot{a}$  oder ea; von den vier Fällen, in denen  $\ddot{a}$  erscheint, können wir füglich absehen, da hier teils Kürzung aus ea, teils äußerer Einfluß anzunehmen ist.  $\ddot{a}$  erscheint vor rr in einem kleinen Teile der Sprachinsel als a, sonst als  $\ddot{a}$ , vor r+ Gem. als a, sonst als  $\ddot{a}$ . Wie ist diese verschiedene Entwicklung zu erklären?

Die Erhaltung der Kürze ist begründet durch die darauffolgende Geminata; auffällig ist nur, daß in diesem Falle  $\ddot{e}$  als a,  $\ddot{a}$  hingegen in einem Teile des Gebietes als  $\ddot{a}$  erscheint. Waren die beiden e-Laute so sehr verschieden? Hatte rr das Vermögen, gerade  $\ddot{a}$  fest zu halten und den Übergang zu a zu verhindern?

Wie erklärt es sich weiter, daß ë vor auslautendem oder silbenschließendem r einmal als  $\bar{a}$ , das andere Mal als ea,  $\ddot{a}$ hingegen immer als ā erscheint? Eine verschiedene Behandlung in geschlossener und offener Silbe liegt nicht vor. Auffällig ist hingegen, daß bei  $\ddot{e}r > ear$  in 10 von 12 Fällen auf r ein Dental folgt, bei  $\ddot{e}r > ar$  hingegen nur in 2 von 12 und bei  $\ddot{a}r > \ddot{a}r$  nur in einem unter 6 Fällen. Darnach könnte man schließen, daß r + Dent, die Kraft hatte, den offenen e-Laut zu erhalten. Da aber unter denselben Bedingungen  $\ddot{e} > a$  wird, falls Gem. darauf folgt, muß noch ein anderer Grund hinzukommen: es ist nur dann möglich, wenn Dehnung des ë eingetreten ist. Darnach hätten wir die Formel: kurzes  $\ddot{e} > a$ , gedehntes  $\ddot{e} > ea$  vor r + Dent., sonst zu  $\ddot{a}$ ;  $\ddot{a} > \ddot{a}$ , nur vor rr bleibt in einem Teile der Sprachinsel ä erhalten. Dieser Laut scheint also von Haus aus dem a näher gestanden zu haben als ë.

Man könnte vielleicht auch annehmen, daß  $\ddot{e}$  nur dort zu a werden konnte, wo die Kürze erhalten blieb; die Dehnung von  $ar > \bar{a}r$  wäre dann erst nachträglich erfolgt. Aber daß die Länge an und für sich kein Hindernis für den Übergang zu a sein konnte, beweist der Übergang des nahestehenden  $aer > \bar{a}r$ .

Da die Entwicklung von  $\ddot{e}r > ar$  sich auch in weiten Gebieten Tirols findet, geht diese Erscheinung wohl hoch hinauf. Da aber hier  $\ddot{e}$  nicht allgemein zu a wird (ausgenommen in Tilliach), sondern nur vor r und l, ist es wahrscheinlich, daß dieser ganze Prozeß bei  $\ddot{e}r$ ,  $\ddot{e}l$  einsetzte und dann auch alle andern  $\ddot{e}$  ergriff oder — in anderen Maa. — auf diese beiden Verbindungen beschränkt blieb.

### § 111. Mhd. i.

- 1. In geschlossener Silbe.
- a) i i, außer vor r: billikh willig, zahm, tsimmər Zimmer, bindiš windisch, vinštər finster, prinnən brennen, štingl Stengel (mhd. stengel, stingel), mit mit, mittər mittlere, špittslinkh "Spitzling", eine Apfelart (vgl. mhd. spitzelinc Stachel), špis Spieß, pis bis, gərisən gerissen, driššl Dreschflegel (mhd. drischel), vlindərle Flitter (mhd. vlindərlin), vlikkhn flicken, rixtar Richter, vərglixxn verglichen, dixtn dichten, tsinzn Zinsen.
- b) In S. wird i vor m, p, f > i, vgl. S. 35, 118; angeführt seien noch: simplikh schimmelig (doch simbl weißes Pferd, vielleicht jüngere Entlehnung), stümmə Stimme, ar khimmət er kommt (sonst khimmət), zbimmən schwimmen, vimvə fünf (ahd. finf, mhd. viimf, vinf usw.), simfm schimpfen, bippə Witwe, srift Schrift, stüftn stiften, griffl Griffel, biffl Wipfel, khüffə Wagenrunge (mhd. kipfe).
- c) Im Hl. wird i vor Nasal zu stark geschlossenem e (vgl. S. 21): šemplikh, štemmə, khemmət, žbemmən, en in; auch die Ableitungssilbe -in erscheint in der Regel in dieser Form, z. B. šiuðtaren Schülerin; pentn binden, hentər hinter, mentšigə winzig, treukhn trinken u. a. In S. hat i vor n, n gleichfalls die Neigung, sich dem e zu nähern, aber es bleibt in der Regel auf der äußersten Grenze stehen.

Anmerkung. In verwe funf ist e allgemein geworden, nur in Hl. ist vormee gebräuchlich (i wurde vor m > u, wie allgemein in S., und u

mußte in dieser Stellung zu o werden, vgl. auch Nt. bömmen schwimmen), ebenso in hevkhapere Himbeere (ahd. hintberi) und hent sind (<\*sent).

d) In einem Teile des Hl. (R., Gött.) wird i vor l zu stark geschlossenem e: beld $\vartheta$  wild, pelt Bild, helf $\vartheta$  Hilfe, dell $\vartheta$  Diele, Dachboden, pell $\vartheta$ n behauen, schärfen (mhd. billen), bell $\vartheta$  Wille, štell $\vartheta$  Stille.

Anmerkung. Eine sehr offene Aussprache des i überhaupt, die häufig zu geschlossenem e führt, ist für das Md. charakteristisch; für die mhd. Zeit vgl. Weinhold, 56. Die Senkung zu e ist hier nicht an eine bestimmte Lautverbindung gebunden. Vor Nasal aber erfolgt dieser Übergang auch im Obd., und zwar im Schwäb. (vgl. Kaufmann, 64 f.) und im Elsässischen. Auch hier muß diese Erscheinung sehr alt sein, da Kaufmann, 75, für den ganz analogen Übergang von u > o im Schwäb. bereits aus dem 14. Jh. Belege anführt. Zum Übergange von i > e vor n in den heutigen Maa. vgl. Wredes Berichte über den Sprachatlas, XIX, 108 ff.

e) i vor r wird in L. > iə, in W. tritt der Gleitlaut ə nur schwach hervor, im übrigen Gebiete gilt i (vgl. S. 33): gəšir Geschirr (mhd. geschirre), hirn Gehirn, khirn Tretmühle (ahd. quirn), tsbirn Zwirn, širbə Topf (mhd. schirbe), štirbət stirbt, žmirbm schmieren, hirtə Hirt, pirzə Birke, birzə wirken, khirzə Kirche. Für L. gelten die Formen gəšiər, hiərn, khiərn usw.

Dagegen zeigen im ganzen Gebiete iv: mivr mir, divr dir, bivr wir, ivr ihr (Nom. Pl.). Dem Erklärungsversuche bei Schatz, 54, für die verschiedene Entwicklung des i vor r entsprechen die in unserer Ma. herrschenden Verhältnisse nicht. Vielleicht ist von Bedeutung, daß nur bei den letzten vier Formen r immer im absoluten Auslaute stand. Daß gerade L. und bis zu einem gewissen Grade W. vor r immer iv zeigen, kann vielleicht auf den Einfluß der Schriftsprache zurückgeführt werden, der in der Stadt Gottschee von jeher am stärksten war. Von hier aus konnte iv weiter um sich greifen. Bezüglich des Schwäb. vgl. Kaufmann, 65.

f) i > i durch Systemzwang; aus den Formen mit offener Silbe dringt i auch in die geschlossene Silbe:  $\dot{s}til$  Stiel,  $t\dot{s}il$  Ziel; in der Befehlsform der starken Ztw.:  $\dot{s}til$  stiehl, trit tritt,  $\dot{j}it$  jäte. In  $\dot{t}ig$  liege und  $\dot{p}it$  bitte (zu mhd.  $\dot{b}\ddot{e}ten$ ) steht i ursprünglich in offener Silbe, ebenso in  $\dot{h}in$  hin,  $\dot{v}il$  viel, im Sg. Präs.  $\dot{i}$   $\dot{s}til$ ,  $\dot{d}\dot{u}$   $\dot{s}til\dot{s}t$ ,  $\dot{a}r$   $\dot{s}tilt$  ich stehle usw.,  $\dot{i}$   $\dot{g}ib$  ich gebe,  $\dot{z}i\chi$  sehe,  $\dot{g}in$  glotze (zu mhd.  $\dot{g}inen$ ),  $\dot{z}m\dot{i}d$  schmiede.

- 2. In offener Silbe.
- a) i > t:  $mtli\chi$  Milch, sin > Schiene, tin > Bodenluke (mhd. line), zibm sieben, plibm geblieben, g > ribm gerieben, t > sbiv > t Zwiebel, siv > r Splitter (mhd. schiver), stiv > t Stiefel, zil > t Schlitten, zin > t Schnitte, vid > r rupfen (mhd. vid > r aber mit entgegengesetzter Bedeutung), tid > t Glied (Dem.), nid > r nieder, vid > t Friede, viz > t Rinne (mhd. viz > t), viz > t hageln (mhd. viz > t) Siegel, viz > t Schwiegermutter (mhd. viz > t) Siegel, viz > t Striegel, viz > t Siegel, viz > t Striegel, viz > t Siegel, viz > t Siegel, viz > t Striegel, viz > t Siegel, viz > t Siege
- b) i vor r > i i in L. und W.: pi pro Birne (mhd. bire), hi pro Hirsch (ahd. hirus), ipro, ipro ihr (Dat., mhd. ire), gi prikh gierig. Im übrigen Gebiete gilt i: piro, hiris usw.

Anmerkung. Da in der Flexion i bald in geschlossener, bald in offener Silbe stehen kann, kann bei demselben Worte i mit i wechseln, wenn nicht Ausgleich eintritt: žip, žibo, Sieb, žmit, žmido, Schmied, mit mit, dormito damit, bit, bido, Flechtreis (mhd. wit), lit, lido, Glied.

## § 112. Mhd. i.

In S. erscheint dafür ei (mit stark geschlossenem e), in Nt. vi (von ei und ai deutlich geschieden, doch zumeist durch ai verdrängt), im übrigen Gebiete ai: pai bei, šrai (veraltet šroai) Schrei (mhd. schri, schrei), paijo Biene (mhd. bie), hairot Heirat, bailo Weile, golaim knapp (mhd. gelime), Praime Primus, grainon betteln (mhd. grinen), paino Pein, bailom ži sich beweiben, heiraten (mhd. sich wiben), taip Leib, traibm treiben, plaibm bleiben, raifo Reif, aifor Eifer, vraitof Friedhof, vlaisikh fleißig, gaišt gibst (mhd. gist), gait gibt (mhd. git), raižn bezeichnet das langsame und allmähliche Fallen der einzelnen Teile eines Ganzen (mhd. risen), baižl Weise, Melodie, gaigo Geige, štaigu steigen, raix reich, taixo Leiche, khaixu keuchen — hüsteln, glaihu gleichen, žaihu seihen.

Bei kailə Hode ist es zweifelhaft, ob es auf mhd. geile oder auf slov. kila Hodenbruch zurückzuführen ist. Gegen ersteres spricht die Vertretung des ei und der Anlaut, gegen letzteres der Umstand, daß es das einzige mir bekannte Wort wäre, wo auch slov. i von der Diphthongierung ergriffen wird. Es wäre in diesem Falle wohl lange vor der Einwanderung aufgenommen worden.

Über die Diphthongierung des i, in verschiedenen Stadien an deutschen Lw. im Slov. dargelegt, siehe Lessiak, 72. Eine ähnliche Entwicklung ist auch für unsere Ma. anzunehmen. Um 1200 ist Diphthongierung völlig entschieden, aber noch nicht in das letzte Stadium getreten. Noch im 14. Jh. war wohl ei vorhanden und damals wahrscheinlich hat sich slov. prēja "das Spinnen" dieser Gruppe angeschlossen und in der Ma. prājo Spinnabend ergeben (bezüglich der Namen Reifnitz, Weiniz siehe S. 110, 114). Auf der älteren Stufe ist der Zwielaut in S. und Nt. stehen geblieben. Freilich dürfen wir nicht ohne weiteres annehmen, daß der neue Zwielaut einmal im ganzen Ländchen genau dieselbe Form besaß; ich glaube vielmehr, daß er sich in S. und Hl. von allem Anfang an von dem im übrigen Gebiete unterschied, wo er vielleicht dem ai schon viel näher stand. Sonst wäre ja auch die verschiedene Entwicklung nicht leicht einzusehen. Während nun im Hl. ei bis auf einen kleinen Rest allmählich durch ai verdrängt wurde, konnte sich ei in dem völlig abgeschlossenen Suchener Hochtale ungeschmälert erhalten. Wir haben darnach ein ähnliches Verhältnis zwischen den beiden aus i entstandenen Zwielauten wie im Schwäb, und Bair. Es ist übrigens nur ein Fingerzeig mehr für Schwaben als Ausgangspunkt der Besiedlung eines Teiles der Sprachinsel.

## § 113. Mhd. o.

1. In geschlossener Silbe wird  $o > \dot{o}$ , außer vor  $r: v\dot{o}l$  voll,  $kh\dot{o}l$  Kohle,  $\dot{s}oppm$  schoppen,  $\dot{o}ft\dot{o}$  oft,  $\dot{o}ffm$  offen,  $p\dot{o}t$  Gebot,  $g\dot{s}\dot{z}l\dot{o}s$  Schloß,  $pr\dot{o}s$  Knospe (mhd. broz),  $dr\dot{o}s$  Schlund (mhd. drozze),  $kh\dot{o}\dot{s}tn$  kosten,  $r\dot{o}\dot{s}tn$  rosten,  $pr\dot{o}kkh\dot{o}$  Brocken,  $r\dot{o}kk\dot{o}$  Roggen,  $n\dot{o}\chi$  noch,  $khr\dot{o}pf$  Kropf,  $tr\dot{o}ppf\dot{o}$  Tropfen,  $h\dot{o}ppfm$  Hopfen,  $r\dot{o}ts$  Rotz,  $v\dot{o}tts\dot{o}$  Maul (mhd. fotze). — Lw.:  $p\dot{o}st$  Post,  $d\dot{o}\chi tar$  Doktor, Arzt,  $f\dot{o}ppm$  foppen,  $j\dot{o}pp\dot{o}$  Joppe,  $m\dot{o}\dot{s}t$  Most,  $oppf\dot{s}rn$  opfern,  $\dot{s}t\dot{o}ppl$  Stöpsel, Stoppel,  $p\dot{o}ppl$  Puppe (vgl. spätmhd. boppe) u. a.

Auffällig ist Köstel, Köstel (Ruine und Gegend an der Kulpa), das auf lat. castellum zurückgeht, aber schon im 14. Jh. o aufweist (vgl. Hauffen, 12). Hier ist sicher früher als im Bair. im Slov. Verdumpfung des a erfolgt, die in nebentoniger Silbe nahezu Regel ist.

- o erscheint in: op ob, toxtor Tochter (auffällig ist hier das offene o, vgl. § 117);  $\dot{u}$  in S. in:  $g\dot{u}lt$  Gold (vielleicht unter dem Einflusse von mhd. guldin),  $khn\dot{u}f$  Knopf.
- 2. In offener Silbe wird  $o > \delta$ , außer vor r:  $p\delta l n$  werfen (mhd. boln),  $m\delta l$  weich (mhd. \*mol, vgl. Schatz, 54, moul, das er zu mhd.  $m\ddot{u}llen$  stellt),  $g n \delta m$  (aus  $*g n \delta m n$ ) genommen,  $r\delta n n \delta m n$  Baumstumpf (mhd. rone),  $g r \delta b a i t$  Grobheit,  $\delta b i s$  Obst,  $khn\delta v lox$  Knoblauch,  $t\delta t n \delta t$  Pate (mhd. tote),  $khr\delta t n \delta t$  Kröte,  $t\delta d n \delta t$  Loden,  $p\delta d n$  Boden,  $m\delta d r i k n$  moderig,  $h\delta s n \delta t$  Hose,  $p\delta g n \delta t$  Bogen.

In S. und zumeist auch in Hl. erscheint vor Nasal  $\dot{u}$  oder  $\ddot{u}$  statt  $\dot{\sigma}$  (vgl. S. 21): gənüm, rünə. Hier ist auch šünnə, šün schon (mhd. schōne) anzuführen, wo frühzeitig, noch vor Übergang von  $\ddot{\sigma} > oa$  (vgl. šuanə behutsam), Kürzung des Vokales erfolgte. In Hl. ist šön neben šünnə, šün, im übrigen Gebiete nur šon gebräuchlich.

Vor Dental stellt sich in S. ein leichter Gleitlaut ein,  $\ddot{\sigma}$  wird fast zu einem Zwielaut  $\dot{\sigma}e$ :  $p\ddot{\sigma}edn$ ,  $p\ddot{\sigma}et\sigma$ ,  $h\ddot{\sigma}e\ddot{z}\sigma$ . Daß  $\dot{\sigma}$  überhaupt weiter vorne gebildet wird und sich einem  $\ddot{\sigma}$ -artigen Laute nähert, ist bereits S. 13 erwähnt.

o erscheint als  $\bar{u}$  in  $\bar{u}bo\chi t$  Obacht, als  $u\bar{\sigma}$  in buənən wohnen; in diesen Fällen ist eine späte Entlehnung mit geschlossenem  $\bar{\sigma}$  anzunehmen.

Anmerkung. Da bei der Flexion mancher Wörter o in geschlossener und offener Silbe stehen kann, wechselt  $\dot{o}$  mit  $\dot{o}$ , wo nicht Ausgleich eingetreten ist:  $h\dot{o}f$ ,  $h\ddot{o}v\dot{o}$ , Hof,  $g\dot{o}t$ ,  $g\ddot{o}t\dot{i}\ddot{s}$ , Gott,  $g\dot{o}p\dot{o}t$ ,  $g\dot{o}p\dot{o}t\dot{o}$ , Gebot,  $tr\dot{o}kh$ ,  $tr\ddot{o}g\dot{o}$ , Trog.

3. o vor r > oa: voar vor, špoar Spur (mhd. spor), khoarn Korn, hoarn Horn, tsoarn Zorn, gəpoarn geboren, gəvroarn gefroren, boarp Sensenstiel (mhd. worp, siehe Schmeller, II, 982), gəštoarbm gestorben, vərdoarbm verdorben, oart Ort, vərpoargaiš verborgens = heimlich, oargl Orgel. Über die gleiche Erscheinung im Nordtirolischen siehe Tir. Ma. 29 f., im Kärnt. Zeitschr f. d. Maa. 1906, 313.

Die Entwicklung ist wohl folgende:  $or > \bar{o}r > oar$ ; der zweite Akt erfolgt gleichzeitig mit der Diphthongierung des  $\bar{o}$ . Auffälligerweise unterbleibt die Brechung in  $d\bar{o}rt$  dort, das auf ahd. dorot zurückgeht, während G. deart mhd.  $d\bar{o}rt$  ent-

spricht; das gleiche ist der Fall bei den Lw. Gör Gregor und W. mörə Brombeere (S. mürə, sonst mərrə, lat. mörum, siehe S. 138).

In ausgeborfim "ausgeworfen" (so heißt der Teil eines Brotlaibes, der über die feste Rinde hervorgequollen ist, in Wien "Kropf" genannt) ist wohl wegen der folgenden Geminata die Kürze erhalten, daher keine Brechung; pörte Borte ist eine junge Entlehnung, alt hingegen das Dem. peartle (mhd. börtelin).

Auch einige ar nehmen an der Entwicklung zu oar teil: tsoarga Einfassung eines Siebes (mhd. zarge), spoabar Sperber (mhd. sparwaere), spanat schnarchen, omoara Speisekasten (slov. omara, siehe S. 42). In diesen Fällen muß also die Verdumpfung des a>o noch vor dem Übergange des or>oar stattgefunden haben und omoara ist demnach ein sehr altes Lw.

In  $m\ddot{o}$ žar Mörser (mhd. morsaere, doch vgl. auch slov.  $m\ddot{o}$ žnar) muß r schon früh geschwunden sein, da nicht oa erscheint; spät hingegen bei poašt Schusterahle (wohl zu mhd. borst Borste), voaxtə Furcht u. a., vgl. S. 43.

In M. voare Föhre (Koll. voaroχ) ist χ spät geschwunden.

#### § 114. Mhd. ō.

Es wird durchwegs zu oa; in Hl. ist o sehr geschlossen (vgl. S. 19), hier wie auch anderwärts geht es namentlich vor Nasal leicht in u über; in Gött. ist der Nachklang des a oft so schwach, daß man reines, überlanges  $\bar{o}$  zu vernehmen glaubt: vroa froh, khloa Klaue (mhd. kl $\bar{o}$ ), oars Ohr, roar Rohr, luan Lohn, šuans behutsam (mhd. sch $\bar{o}$ ne), druan drohen, puans Bohne, štroab Stroh, roatlāf Rotlauf, noat Not, proat Brot, khoat Kot (mhd. k $\bar{a}t$ , k $\bar{o}t$ ), šroathokkhs Schrothacke (eine breite Hacke), toadain nach Leichen riechen, Hl. groas, sonst gros groß (unter dem Einflusse der Schriftsprache oder durch Verkürzung des  $\bar{o} > o$  in nebentoniger Stellung?), šoass Schoß, poass, poass Flachsbündel, auch Schimpfwort (mhd. bō $\bar{s}e$ ), usnpoasn ankerben, ritzen, spalten (mhd. bō $\bar{s}e$ n schlagen), hoax hoch, vloax Floh, roahs roh, Hl. loax Lohe (auffällig ist  $\chi$ , vgl. mhd.  $l\bar{o}$ , -wes).

Verkürzung ist eingetreten in šon schon (zunächst in nebentoniger Stellung, siehe auch S. 189) und possoft boshaft (junge Entlehnung).

Behandlung des  $\bar{o}$  in Lw.: 1.  $\bar{o} > oa$  (ua): khruanə Krone, tuan Ton, truan Thron, khloastər Kloster, roažə Rose, toabar Lorbeer. Auch slov. Lw. nehmen an dieser Entwicklung teil: koazt Gestell zum Trocknen von Futter und Feldfrüchten (kōzel Ziegenbock, Garbenharfe), zum gleichen Stamme gehört koazt sich erbrechen (kozlati; häufig sagt man dafür: 's pekhle strain das Böcklein schinden), toarbə Hirtentasche (tōrba), koatsə Hütte (kōča), Loag Lag (lōg Hain). Im ersten dieser Wörter ist o im Slov. offen, in den übrigen geschlossen.

- 2.  $\bar{o} > \bar{u}$ ,  $u\bar{s}$ :  $p\bar{u}vl$  Pofel, Schund,  $r\bar{u}baitn$  roboten (mhd.  $rob\bar{u}ten$ ),  $k\bar{u}kail\bar{s}$  Kornrade (slov.  $k\bar{v}kolj$ , vgl. S. 152),  $p\bar{s}r\bar{s}u\bar{s}n\bar{s}$  Person (mhd.  $pers\bar{o}ne$ ),  $kaju\bar{s}n$  Kujon,  $b\bar{u}zaru\bar{s}na$  Fluchwort (slov.  $buzar\bar{o}na$ ),  $p\bar{s}stu\bar{s}n$  Piston. Die slov. Wörter haben durchwegs stark geschlossenes o.
- 3.  $\bar{o} > \dot{\pi}$ :  $ts\dot{u}r\bar{\sigma}$  Langwiede am Wagen (slov.  $s\bar{o}ra$ ),  $\dot{s}k\dot{u}p\bar{\sigma}$  Schaub (slov.  $\dot{s}k\bar{o}pa$ , siehe S. 130),  $k\dot{u}batsn$  wackeln, schwanken (slov.  $kob\dot{a}cati$  schwerfällig gehen),  $v\dot{u}rm$  Form (vgl. Schmeller, I, 756),  $t\dot{u}sn$  Dose. Diese Wörter wurden jedenfalls mit  $\bar{u}$  übernommen; im Slov. ist o in den beiden ersten Fällen stark geschlossen, im dritten nebentonig.
- ō > ō: jökn weinen (slov. jōkati), gölat, S. göllat barhaupt (slov. gol, gōlen bloß), Kōtśn Kotschen (zu slov. kōča Hütte), Kōtśarə volkstümlicher Name für die Ortschaft Niedermösel (zu slov. kōčar Häusler); in Kotśéab Gottschee (slov. Kočevje, Koll. zu kōča) steht o in nebentoniger Silbe; pistölə Pistole.
- 5.  $\bar{o} > \bar{o}$ : patrone, Patrone, passį<br/>on Passion, kharnone Kanone.

Wenn auch nicht in allen diesen Wörtern schon ursprünglich  $\bar{\sigma}$  vorliegt, so wurden doch sicher alle mit langem Vokal übernommen.

Es scheint auffällig, daß unter den slov. Lw. auch der Ortsname Lag, der erst nach der Einwanderung aufgenommen wurde, an der Diphthongierung teil nimmt, da diese Erscheinung jedenfalls sehr alt ist. Die übrigen Lw. könnten

ja früher eingedrungen sein. Allein es gilt hier wieder dasselbe wie für  $\mathscr E$  (vgl. S. 183): diese Wörter wurden schon mit einem Zwielaute übernommen. Ich hörte z. B. von den Slovenen an der Kulpa: kozzl für schriftsprachliches  $k\bar vzel$ , loanac für  $l\bar v nec$  Topf, noaga für  $n\bar v ga$  Fuß u. a.

Die Taufnamen erfahren eine verschiedene Behandlung. In einzelnen Fällen finden wir eine regelmäßige Entwicklung, doch zumeist folgen sie den allgemeinen Lautgesetzen nicht. Wo kurzes o erhalten blieb, ist es durch ö vertreten: Pölde Leopold; ursprünglich langes oder früh gelängtes o erscheint als oa, ö, ö oder es herrscht Schwanken: Oažbott, Oaižl Oswald, Gör Gregor, Jöžl Josef, Töm Thomas, Tön, Hl., S. Toan Anton, Flöre Flora. Hie und da gebraucht man auch schriftsprachliche Formen, z. B. Jöhan neben Hanš.

Anmerkung. Dort, wo altes ei durch oai vertreten ist, konnte leicht eine Vermischung zwischen oa und oai eintreten. So herrscht Schwanken zwischen oastern und oaistern Ostern, ploas und ploais bloß, khloaster und khloaister Kloster, roate und roaite Rose, proain und proaite bröseln; ich traf sogar nur die sekundäre Form bei loaisaier eine Art Flechte (vgl. Schmeller, I, 1467, Gloh-Feuer, ahd. lohasiur).

#### § 115. Mhd. ö.

1. In geschlossener Silbe wird  $\ddot{o} > e$ : belkhle Wölkchen, pelštərle Pölsterchen, heltsain hölzern, vellikh völlig, khnelle Knödel, eftain neben öftain oft, gettlix göttlich, reš rösch, pekkhə Böcke, rekkhə Röcke, štekkhə Stöcke, prekkhle Bröcklein, plexle Brettchen (zu "Bloch"), lexxər Löcher, jexxər Joche, khneppfle Knöpfchen, treppfle Tröpfchen, tseppfə Zöpfe, kheppfə Köpfe.

 $\ddot{o}$  vor germ. h>ea in  $tea\chi tr \vartheta$ , S.  $ta\chi tr \vartheta$  Töchter; hier findet eine ähnliche Brechung statt wie im Kärnt. (vgl. Lessiak, 26, 73); auch der Sg.  $to\chi t\vartheta r$  dürfte auf \* $toa\chi t\vartheta r$  zurückgehen.

In S. spielt der Vokalausgleich eine große Rolle, es heißt: tsöffe Zöpfe, khöffe Köpfe, höltsain hölzern usw.

2. In offener Silbe wird  $\ddot{v} > \bar{e}$ :  $\bar{e}l\bar{\nu}$  Öl,  $h\bar{e}l\bar{\nu}$  Höhle,  $h\bar{e}nikh$  Honig,  $kh\bar{e}nikh$  König,  $h\bar{e}v\bar{\nu}r$  Höfe,  $p\bar{e}dn\bar{\nu}$  Böden,  $p\bar{e}gle$  kleiner Bogen,  $tr\bar{e}gle$  Tröglein,  $v\bar{e}gl$  Vogel (der Umlaut des Pl. ist verallgemeinert), Hl.  $t\bar{e}t\bar{\nu}$  Pate (zu  $t\bar{\sigma}t\bar{\nu}$  Patin, vgl. ahd toto und tota, Lexer, 66, Kaufmann, 148).

Der aus dem Slov. stammende Ortsname Pelont Pölland (im 14. Jh. Pölan, slov. Poljána "Ebene") mit dem dazu gehörigen Dem. Pelontle Pöllandel wurde mit dem Umlaute von den im Lande bereits ansässigen Deutschen übernommen. Dazu Pellar Pöllander, wie die slovenischen Nachbarn im SO. der Sprachinsel heißen. Dagegen hat Göttenitz (in einer Urkunde von 1363 Goteniz) in der Ma. keinen Umlaut: Gonitso (slov. Gotnica); die Ma. war ja zur Zeit der Besiedlung nicht mehr umlautfähig, außerdem steht o in nebentoniger Silbe (vgl. auch Marabits Morobitz). Schwierigkeiten macht der Name Mezt Mösel. Man möchte wie beim kärnt. Mösel im Görtschitztale an ein Dem. zu Moos, mhd. mos, denken, aber dann müßte der Ort in der Ma. Mežle oder Mežl lauten (vgl. den Ortsnamen Mos, Dat. M'žo, Moos). Auch eine Ableitung von slov. mozelj Eisenklotz (vgl. mhd. musel) ist wegen des Umlautes unmöglich. Ist vielleicht eine unmittelbare Beziehung zum kärnt. Orte vorhanden?

Die volkstümliche slov. Form *Mozelj* beweist übrigens, da sie keine künstliche Rekonstruktion ist, daß zur Zeit der Übernahme ö noch mit starker Rundung gesprochen wurde; da das Slov. keinen ö-Laut besitzt, wurde o dafür eingesetzt (vgl. die Bemerkung zu *Maverl*, S. 114).

- 3.  $\ddot{o}$  vor r>ea. a) Ist r durch n gedeckt, dann ist der Zwielaut in der Regel kurz, er kann auch zu  $\ddot{a}$  werden: hearnle, härnle Hörnchen, khearnle Körnchen, dearnle kleiner Dorn.
- b) Sonst ist ea lang (in Gött. ist a nur ein schwacher Nachklang): mearle kleine Möhre, tearle kleines Tor, dearns Dornen, khearbs Körbe, dearfle Dörflein, beartle Wörtlein, eartle Örtchen, špears spröde, rauh (mhd. spöre).

Fast regelmäßig schwindet r (außer in S.) durch Dissimilation (vgl. S. 43) in: eatər Örter, beatər Wörter, teadər Tore, veadrištə vorderste, peaštər Borste (nach dem Pl. peaštərn); weiters in veaxtn fürchten (mhd. vörhten), doch erst nach der Brechung des ö.

Auffällig ist  $\bar{e}$  (statt ea, wie zu erwarten wäre) bei dem S. 153 angeführten  $g\bar{e}rts$  Schöpfgefäß, zu dem slov. korec gestellt wurde. Man möchte dafür ein älteres \*gariz vermuten

wie für lus. cimbr. gerz, das auch primäres Umlaut-e aufweist. Es dürfte aber trotzdem ö vorliegen, das lange in offener Silbe stand und keine Brechung erfuhr gleichwie in Gerts Görz; vgl. auch das bei dört S. 189 f. Gesagte.

### § 116. Mhd. oe.

Es wird zu ea, mit stark geschlossenem e vor Nasal; in Hl. erscheint dann ia oder auch iə, in Gött. überhaupt ea: hearn hören, teariš taub (mhd. toerisch), earə Öhr, rearle Röhrchen, khleale kleine Klaue, šian schön, hianən heulen (mhd. hoenen), pianle kleine Bohne, štreable Strohhalm (Dem. zu štroab), neatn nötigen, šreat Schrote, leatikh ungemischt (mhd. loetic), reatar röter, eadə öde, šteasl Stößel, pleasə Blöße, treaštn trösten, leažn lösen, peažə böse, preažnle ein wenig (Dem. zu mhd. brösme), heahə Höhe, vleahə Flöhe, khleatsn kratzen (vgl. mhd. kloezen auseinander reißen). — Lw.: khrianən krönen, dianən tönen, khleastər Klöster, ükhleastərn abgrenzen, z. B. in einem Stalle eine bestimmten Raum (vgl. Kluge unter "Kloster", Schmeller, I, 1340, Kloester), reažle Röschen, tearble kleine Hirtentasche (Dem. zu toarbə, siehe S. 191).

ea erfährt Verkürzung in greassar größer.

Anmerkung. Die Diphthongierung des  $\bar{v} > ca$ , ce > ca erfolgte vor der Dehnung des o und  $\bar{v}$  in offener Silbe. Nur vor r muß diese Dehnung sehr früh stattgefunden haben, da or und  $\bar{v}r$  an der Diphtongierung noch teilnehmen.

## § 117. Mhd. u.

- 1. In geschlossener Silbe.
- a) u> ù: šidt schuld, millən kauen (mhd. millen), žimmər Sommer, gəžbinπ geschwommen, drimml Trommel, khimmər armseliges Ding ("Kummer"), bindər Wunder, štində Stunde, prinnə Brunnen, žinnə Sonne, gərüπ geronnen, gəprüπ gebrannt, hingər Hunger, gəbüπ gewonnen, gəzinπ gesungen, və(r)dris Verdruß, güs Guß, pükh Bug, trükkhn trocken, prüx Bruch, tsüx Zucht, šprüx Spruch, gərüxxn Geruch, žnüppfm schuupfen, nünnə Nonne, pütte Hühnchen (vgl. Lexer, 48, Schmeller, I, 312, und slov. puta Henne).

b) Vor r wird  $u > \bar{u}$ , bezw.  $i\omega$  in W. und L. (vgl. S. 33):  $g \circ p \bar{u} r t$  Geburt,  $d \bar{u} r \chi$  durch (dagegen  $d \bar{u} \chi$  immer, verkürzt aus  $d \bar{u} \chi \chi a t a i$ , mhd. d u r c h alliu),  $v \bar{u} r \chi$  Furche,  $p \bar{u} r g \circ B u r g = d i e$  Stadt Gottschee,  $m \bar{u} r v l$  zerreiben, mit den bloßen Kiefern kauen (vgl. mhd. m u r f e n, Schmeller, I, 1647, Lexer, 194), Hl.  $V \bar{u} r t$  Furt = Brod a. d. Kulpa,  $g \bar{u} r g l$  Gurgel.

Die Kürze ist erhalten in virt sofort, das auf älteres \*vurt zurückgeht (vgl. Schmeller, I, 762), und bürf Wurf = zwei Garben.

- c) In Hl. wird  $\dot{u}$  vor l (außer in Mor., Nt.), m, n,  $v > \dot{o}$ : sölt, pölvər Pulver, žömmər, nönnə, prönnə, hönt Hund, tsöngə Zunge, löngrə Lunge usw.
- 2. In offener Silbe wird  $u>\dot{u}:\dot{s}t\dot{u}b\bar{\sigma}$  Stube,  $tr\dot{u}t\bar{\sigma}$  Drude, Alp (mhd. trute),  $h\dot{u}d\bar{\sigma}r$  Tuch (mhd. huder),  $g\dot{u}ge$  Narr (vgl. mhd. giege),  $kh\dot{u}gl$  Kugel,  $t\dot{u}gnt$  Tugend,  $tr\dot{u}tsn$  trotzen,  $\dot{s}t\dot{u}d\dot{u}$  Studium,  $vig\dot{u}r\bar{\sigma}$  Figur,  $m\dot{u}\dot{s}l$  Klotz (mhd. musel).

Aus der offenen Silbe dringt die Länge auch in die geschlossene:  $\dot{s}\ddot{u}b$  Schub,  $ts\ddot{u}g$  Zug,  $\dot{s}\dot{u}n$  Sohn; doch in S. stehen einander noch gegenüber  $\dot{s}\dot{u}n-\dot{s}\dot{u}n\vartheta$ , in Hl. ist die Kürze überhaupt erhalten:  $\dot{s}\dot{o}n$ ,  $\dot{z}\dot{o}nn\vartheta$ .

## § 118. Mhd. ~.

Es wird durchwegs zu  $a\dot{u}$ , nur in S. ist eine ältere Stufe  $\dot{o}\dot{u}$  (vgl. hiezu im Schwäbischen:  $\ddot{u} > au$ , Kauffmann, 167) erhalten:  $pa\dot{u}$  Bau,  $\dot{s}a\dot{u}$  Sau,  $\dot{s}a\dot{u}\dot{s}r$  Hagel (mhd.  $sch\ddot{u}r$ ),  $ma\dot{u}l$  Maul,  $pfra\dot{u}m\dot{s}$  Pflaume,  $pra\dot{u}n$  braun,  $ha\dot{u}b\dot{s}$  Haube,  $a\dot{u}t\dot{s}r$  Euter (mhd.  $\ddot{u}ter$ ),  $ma\dot{u}t$  Maut,  $ra\dot{u}t$  Rodung (mhd.  $"r\ddot{u}t$ ),  $ra\dot{u}\dot{s}$  Rausch,  $va\dot{u}\dot{s}t$  Faust,  $ta\dot{u}\dot{s}n$  tauschen,  $pa\dot{u}\chi$  Bauch,  $ra\dot{u}h\dot{s}r$  rauh,  $ja\dot{u}tsn$  wehklagen (zur Interj.  $ja\dot{u}$ , mhd.  $j\ddot{u}$ ),  $ta\dot{u}v\dot{s}$  Daube (mhd.  $d\ddot{u}ge$ , mlat.  $d\ddot{v}va$ );  $fla\dot{u}t\dot{s}$  Flöte ist eine junge Entlehnung aus einer alpenländischen Ma. (vgl. ital. flauto, Schmeller, I, 799).

In Lw. aus dem Slov. erscheint  $\bar{u}$  als  $\dot{\bar{u}}$ :  $g\dot{\bar{u}}l\bar{s}n$  schlagen (guliti reiben),  $b\dot{\bar{u}}kn$  stoßen (bukniti losstürzen),  $r\dot{\bar{u}}d\bar{s}r$  Erz (ruda), m $\dot{\bar{u}}zat$  ohne Kopfschmuck, zugestutzt (muzast hörnerlos), gr $\dot{\bar{u}}t\dot{s}\bar{s}$  alter Baumstrunk (gruča Klumpen). Nur in ja $\dot{u}kh$  Südwind (jug) ist Diphthongierung eingetreten. Es ist ein sehr altes Lw. (vgl. Lexer, 150), während die anderen erst nach

der Besiedlung des Ländchens in die Ma. eingedrungen sind. Slov. av erscheint als au in kausn ži zanken (slov. kavsati se).

 $\bar{u}$  erscheint als  $\bar{u}$  in  $\bar{u}r\bar{v}$  Uhr (spätes Lw., in S. fehlt es, dafür stundə Stunde), als a in nebentonigen Wörtern: af auf (als Adv.  $a\bar{u}f$ ), as aus (als Adv.  $a\bar{u}s$ );  $pr\bar{u}\chi$  Brauch (mhd.  $br\bar{u}ch$ ) setzt ein \*brouch voraus.

### § 119. Mhd. ü.

- 1. In geschlossener Silbe wird  $\ddot{u} > i$ , außer vor r: hiltsain hölzern, pillən brüllen (mhd.  $b\ddot{u}llen$ ), villən füllen, binšn wünschen, varginnən vergönnen, rinžə, rinžə, S. runže Bach, "Rinnse" (mhd. runse), inš uns, hintle Hündchen, jingar jünger, liftikh lüftig = flink, šissl Schüssel, žlissl Schlüssel, garišt Gerüst, žištn sonst (zu mhd. sust), trikkhna Trockenheit, štittsn stützen, šprittsn spritzen (mhd. spritzen), šittsa Weberschiffchen (mhd. schitze), nittsn nützen.
- 2. In Hl. wird *ii* vor *l* (außer in Mor., Nt.), *m*, *n*, *v* zu geschlossenem *e: mellar Müller, benšn, enš, jengar* usw.
- 3. ii vor r > i, bezw.  $i\partial$  in W. und L.: vir,  $vi\partial$ r vorüber, tir,  $ti\partial$ r Tür,  $vi\partial$ r, fürchten, khirtsar kürzer, birtste Würzlein, birmle Würmchen,  $vi\partial$ h Furchen, girtl Gürtel, Tirkn Türken.

Anmerkung. Abgesehen von L. und W. erscheint ür immer als ir, nie als ier, während mhd. ir in demselben Gebiete teils durch ir, teils ier vertreten wird (vgl. S. 186).

- 4. In offener Silbe wird ii > i: spirn spüren, sirn schüren, stirl neben stürl stochern (zu mhd. stürn), sino Söhne, khinikh König, ibor über, ibl übel, siborn zu einem Haufen zusammen tragen (mhd. schuberen), sitn schütten, tsigl züchten, beuteln (mhd. ziigelen), rihl wiehern (mhd. riihelen), gopidn, gopid
- 5. In vielen Fällen ist der Umlaut unterblieben: diərrə neben diərrə, dərrə dürr, gədültn gedulden, süldikh schuldig, zültsə Sülze, güldain, meist göldain golden, güldn Gulden, sültarə Schulter (ahd. scultira), büllain wollen = aus Wolle, ümmə herum, um, dünkhn zi sich prahlen (mhd. dunken), stuppə

Gift (mhd. stüppe, stuppe), žlüffərn schlürfen, tsərükh zurück, stükkhə Stück, drükkhə drücken, rükkhə rücken, tükkhə Lücke, tükkhə Deckel, žmükkhə schmiegen, jükkhə jucken, schlagen, khrükkhə Krücke, hükkhə hocken (vgl. mhd. hüchen kauern, hucke, höcke Kleinhändler), prükkə Brücke, mükkə Mücke, rükkə Rücken, pükkl Buckel (vgl. Schatz, 57), kükkə gucken, schauen, hüppfən hüpfen, žlüppfən schlüpfen, dərkhlüppfən erschrecken (zu mhd. klupf), štrüppfə Schlinge (mhd. strupfe, strüpfe), nüttsə nütze, nüttsə und nittsə nützen, hüttsə hutschen, schwingen, khüxzl Küche.

In vielen Fällen ist es zweifelhaft, ob Umlaut hätte eintreten sollen oder nicht: pùkkhn bücken tsùkkhn zucken, rùppfm rupfen, šùppfm schupfen, tsùppfm zupfen, štùttsn stutzen.

In Hl. erscheint vor l, m, n, n wieder ó: gədóltn, šóldikh, bóllain, ómmə, dónkhn usw.

Vor r erscheint  $\vec{u}$ , bezw.  $\vec{u}\hat{\sigma}$  in W., L.:  $p\vec{u}rtsl$  purzeln,  $p\vec{u}rd\hat{\sigma}$ , Hl.  $p\vec{u}r\hat{\sigma}$  Bürde,  $p\vec{u}rgar$  Bürger — Bewohner der Stadt Gottschee,  $d\vec{u}r\hat{s}tikh$  durstig,  $v\hat{\sigma}rd\vec{u}r\hat{s}tn$  verdursten.

Außerdem erscheint ü in tüge Lüge, tügnar Lügner.

# § 120. Mhd. iu (als Umlaut von $\overline{u}$ ).

iu > ai, in S. erscheint ei: žaijə Säue, žaiərlinkh Säuerling = Holzapfel, maiərle Mäuerlein, pairin Bäuerin, maile Mäulchen, ailə Eule, pfraimle kleine Pflaume, daimle kleiner Daumen, prainə Bräune, šraivle kleine Schraube, šaivəle kleine Schaufel, paitl Beutel, praitə Bräute, laitn läuten, khraikartər, Pl. zu khraikuərtə Krautgarten = Krautfeld, štaidle kleine Staude, haifle Häuflein, vaištə Fäuste, taišn täuschen, maižə Mäuse, laizə Läuse, haizle Häuschen, paixə Bäuche, vaixtə feucht, žnaitsn schneuzen. — Lw.: khraitsə Kreuz, jaižn zu Mittag essen (slov. jūžnati; frühe Entlehnung, vgl. Jause).

Keinen Umlaut zeigen: raimən räumen, vəržaimən versäumen.

## § 121. Mhd. ei.

ei>oai, vor Nasal namentlich in Hl. uai, in einem Teile des Hl. (R., Gött.) vor s-Lauten oa, in W. und L. (südwärts

bis Mösel) oi: oai Ei, tsboai zwei, hoailen heilen, toail Teil, vuaim Feim, puain Bein, tuainen lehnen, muainen meinen, gemuaine Gemeinde, khluain klein, ruain Rain (Abhang, steiler Weg), buainen weinen, toaip Laib, žboaife, žoaife Seife, toait Leid, roaitn rechnen (mhd. reiten), toaiter Leiter, hoaide Heide, Buchweizen, oais Eiß, Geschwür, moaist Meißel, voaist feist, žboaisn schweißen, vloais Fleisch, toaist Leisten, noaign neigen, štroaix Streich, žoaixn seichen. — Lw.: moaile, Ol. moie Maibaum (zu mhd. meie), moaier Meier, moaister Meister (ahd. meistar), khoaižer neben jüngerem khaizer Kaiser, Kruain Krain, broaide Rebenlaube (slov. brajda).

Für W. und L. gilt: oi, tsboi, hoilen usw., für Hl.: voast, vloaš, toašt, khoažer.

age > oai, bezw. oi: gəjoait, gəjoit gejagt, gəkhloait geklagt, gəžoait gesagt, vərzoait versagt, vərtsoait verzagt; bei moaistər Meister reicht die Kontraktion in das Ahd. zurück.

äge > oai, bezw. oi: gəvroait gefragt, gəploait geplagt. ade > oai, bezw. oi: L. gəpoit gebadet (sonst gəpuədət).

ege > āi: gəlāit gelegt, dərlāit erlegt, gəjāi (Hl. gəjaitə) Jagd, nur in der Verbindung 's bildə gəjāi die wilde Jagd, das auf mhd. gejegede und nicht gejaget zurückgeht.

ede > āi: gərāit geredet, pərāit beredet.

ei erscheint 1. als ai, S. ei in: rain rein, gaišt Geist, gaištliz geistlich, Hl. tsbaito zweite, tsaizn Zeichen, poraits bereits, fast, nain nein, hailikh heilig, aigntliz eigentlich, aigns eigens = absichtlich, štaigorn steigern, šlaijor, žlaijor Schleier (mhd. sloier, sleier); 2. als āi in Māi Mai; 3. als ā in: zālo Saite, vrās Fraisen, tām Lehm, impātsn einbeizen, māzo Meise, anitsn Gabeldeichsel (slov. ojnice); diese Wörter sind wohl aus alpenländischen Maa. spät eingedrungen, vgl. Lessiak, 77; 4. als ō in: ontsikh neben uaintsikh einzig, ontstign einzeln (siehe S. 135), tsbontsikh, S. tšuaintšikh zwanzig, i mon ich meine, dù monšt du meinst usw.; 5. als a in: štammitsar Steinmetz.

Anmerkung. Schon S. 192 wurde bemerkt, daß die Grenze zwischen oa und oai keine feste ist; oa erscheint für oder neben oai und umgekehrt, so z. B. in: loast neben loaist Leisten, oanai, oannai eine (doch uainder einer; beim Fem. hat wohl die Endung dissimilierend gewirkt), khoanai, khoanai keine (nur Hl. hat uainai, khuainai), poadai beide, noagele, noargele Neige (Dem.), Foarn Bayern.

Eine Art Umlaut von mhd. ei > ea, der in bair. Maa. häufig ist (vgl. Lessiak, 79 ff., Schatz, 61 f.), findet sich nur vereinzelt: preato (Hl. proaito) Breite, preatar breiter, leadtor, Pl. zu loaidt Leisten, khleanar kleiner (L., W. proitor, khloinor). Der Erklärungsversuch bei Schatz, 62, wornach eine Analogiebildung nach  $oa < \bar{o}: ea < oe$  anzunehmen ist, genügt auch für unsere Ma., in der oa und oai einander sehr nahe stehen. Da war eine Übertragung des Umlautes von oa auf oai sehr naheliegend. Anders sucht Lessiak diese Erscheinung zu erklären.

## § 122. Entwicklung des alten ei.

Altes ei, das in mhd. Zeit ungefähr den Lautwert eines ai besaß, wurde allmählich (vielleicht gleichzeitig mit der Verdumpfung des a) zu âi, oi, woraus durch Differenzierung oai und mit Schwund des letzten Bestandteils oa wurde. Anders gestaltet sich die Entwicklung in einem Teile der Kärntner Maa. (siehe Lessiak, 79).

Dem ei schloß sich während seiner Entwicklung der aus age durch Kontraktion hervorgegangene Zwielaut an, mhd. ai, ei, æi und anders geschrieben (vgl. BGr. 72, 80). Zwierzina hat (Zeitschr. für deutsches Altertum, Bd. 44, 345 ff.) die Geschichte der Kontraktions-ei klar dargelegt. Darnach sind nach Analogie der schw. Ztw. der 1. Klasse in mhd. Zeit auch zu Ztw. der 3. Klasse im Part. Perf. Nebenformen auf -it anzusetzen, also \*gejagit, \*gesagit usw.; dieses unechte i nun bewirkte sekundären Umlaut von agi > ägi und dann erfolgte Kontraktion zu äi (nach Zwierzina).

Wenn dieser neue Laut in unserer und in anderen bair-österr. Maa. sich dem alten ei anschloß, konnte dies nur geschehen, wenn der Lautwert beider einander sehr nahe stand, also entweder auf der Stufe  $\ddot{a}i$  (demnach in sehr früher Zeit, bevor noch altes ei über  $\ddot{a}i$  zu ai geworden war) — und dieser Fall ist nach Zwierzina anzunehmen —, oder der Zusammenfall erfolgte auf einer späteren Stufe des ahd. ei, beim Lautwerte ai; aber dann müssen wir annehmen, daß nicht Kontraktion von  $\ddot{a}gi > \ddot{a}i$ , sondern von agi > ai erfolgte, also ohne daß ein Umlaut eintrat. Dieser Fall scheint mir wenigstens für unsere Ma. der näherliegende zu sein, wie unten wahrscheinlich gemacht ist; aber auch für die mhd. Denkmäler ist er nicht ausgeschlossen trotz der Schreibung ei, dem ja ganz verschiedene Lautwerte zukommen können.

In zwei Fällen ist (nach Zwierzina durch Analogie nach age) auch bei äge Kontraktion eingetreten und in einem Teile des Gebietes einmal bei ade. Dieser Fall verdient besonders hervorgehoben zu werden, da er sich sonst nur in bair.-österr. Denkmälern findet (vgl. Zwierzina a. a. O. S. 374).

Anders ist die Entwicklung des durch Kontraktion aus ege oder ede entstandenen Diphthonges. Hier erfolgt die Kontraktion erst, nachdem ahd. agi > egi geworden war. Zwierzina kommt zu dem Ergebnisse, daß dieser neue Laut ei dem aus i entstandenen bair-österr. Diphthonge gleich war oder nahe stand. Unsere Ma., in der das Kontraktionsergebnis aus age vollständig mit altem ei zusammengefallen ist, der durch Kontraktion aus ege entstandene Zwielaut  $\bar{a}i$  hingegen sich durch die Länge des ersten Bestandteiles von dem aus i entstandenen Diphthonge ai unterscheidet, legt den Schluß nahe, daß vielleicht auch anderwärts ein wenn auch ganz geringer Unterschied zwischen den beiden Lauten vorhanden war; dies würde vielleicht auch das Fehlen oder das verhältnismäßig seltene Vorkommen der ei < ege im Reime der ältesten österr. Volksepen (siehe Zwierzina S. 378) erklären.

Es ergibt sich nun die Frage, wie die Länge des a zu erklären ist. Jedenfalls ist e schon vor der Kontraktion, weil in offener Silbe stehend, gedehnt worden und dieses Verhältnis der zweisilbigen Form spiegelt sich auch in der einsilbigen wieder. Darnach wäre die Kontraktion verhältnismäßig spät erfolgt. Da kaum anzunehmen ist, daß die Kontraktion von age viel früher erfolgte, sondern wahrscheinlich gleichzeitig, liegt da die Annahme einer Kontraktion von agi und nicht äge nahe. — Ähnlich erklärt sich vielleicht äi auch bei häi Heu (ahd. houwi), gäi Gau (ahd. gouwi), vräidə Freude (mhd. vröuwede).

Hervorgehoben sei noch, daß bei allen in Rede stehenden Fällen Kontraktion nur im Part. Perf. erfolgte, nicht auch im Präsens. Hier war der Einfluß der daneben stehenden g-Formen zu groß, als daß sich die Kontraktionsformen hätten durchsetzen können. Es herrscht ja im Mhd. vielfach Schwanken zwischen kontrahierten und nichtkontrahierten Formen. Wie Zwierzina (S. 370) bemerkt, hat sich die neue Form nur dort

durchgesetzt, wo sie am häufigsten vorkam und am wenigsten der Beeinflussung durch die alten Formen ausgesetzt war.

Bei jagen stimmen nach Zwierzina (S. 393) im Mhd. die ei-Formen häufig mit -eit > -eget und nicht < aget zusammen.

Auf die völlige Übereinstimmung der Gottscheer Ma. mit dem Lautstande, "der durch die Reime so vieler mhd. Dichter aus Bayern oder Österreich für die mhd. Zeit erschließbar ist", weist auf Grund der von Haussen mitgeteilten Beispiele bereits Zwierzina selbst hin; hier ist die Zahl der Beispiele vervollständigt. Wiederum ein wichtiger Beleg für die Verwandtschaft unserer Ma. mit dem Bair.-Österr.

Älter als die Kontraktion von ege, ede muß die von ide und ibe sein, vgl. khait < quidet, gait < gibet, wo der Diphthong vollständig dem aus mhd. i entstandenen entspricht.

## § 123. Mhd. ie.

Es erscheint durchwegs iə, ob ahd. iu, io oder ē vorliegt: biə wie, niə nie, štiər Stier, niərə Niere, diərn Dirn — Magd, viərə vier, triələ Lippe (mhd. triel), riəm Riemen, štriəmat striemig, diənən dienen, khniən knien, liəp lieb, khliəbm klieben, iəba irgendwo (mhd. iewā), štiəbm stieben, tiəf tief, žliəfm schliefen, štiəfmiətər Stiefmutter, piətn bieten, niətə Niete, giəsn gießen, vərdriəsn verdrießen, žliəsə Schließe, miəš Moos, vərliəžn verlieren, gəvriəžn gefrieren, šiəkl schielen (zu mhd. schiec), vliəgə Fliege, piəgn biegen, štiəgə Stiege, biəgə Wiege, liəxt Licht, vliəhn fliegen, šiəhə scheu (mhd. schiech), dəršiəhn scheu werden.

ahd. ĕ liegt vor in: šiðr schier (ahd. scēro), khriðkh Krieg (ahd. chrēg), khriðgn schelten (mhd. kriegen). — Lw.: priðf Brief, tsiðgl Ziegel, špiðgl Spiegel.

ie > i wie bereits mhd. in: indərt (doch S. niədərnt) irgendwo (mhd. iendert, indert), nindərt (S. niədərnt et) nirgends (mhd. niendert, nindert). Aus der Schriftsprache eingedrungen sind: jēmont jemand, jēdər jeder, fibər Fieber (doch Hl., S. tsbiəvər, mhd. biever), šif schief.

# § 124. Ahd. mhd. iu.

iu > ai, S. ei, ohne Unterschied, ob ein i, j folgt oder nicht: nai neu, trai treu, haijer heuer, taijer teuer, staijer

Steuer, gəraijən gereuen (mhd. geriuwen), khaijən kauen (mhd. kiuwen), naijən stampfen (mhd. niuwen), praijən brauen (mhd. briuwen), khnaile Knäuel, plailən bleuen (mhd. bliulen), nainai neun, vraint Freund, kraipə Griebe (vgl. S. 107), taivl Teufel, haitə heute, taitə Leute, pədaitn bedeuten, tsaikh Zeug, tsaigə Zeuge, taixtn leuchten, vaixtə Fichte, šaihə Scheuche, špraitsn spreizen.

Bei den Ztw. der eu-Klasse ist im Präs. Ausgleich eingetreten. In der Regel ist ið durchgedrungen, nur in ein paar Fällen ai, S. ei: khraixn kriechen, vərdraisn (neben vərdriəsn) verdrießen, vlaijən fliehen (der Schwund des h erfolgte wohl zunächst im Imp. vliuch; diese Form wurde dann verallgemeinert).

Slov. Ursprunges sind die Namen: Loibl Loibl (slov. Ljubelj), Loibm Leoben (Liubina). Diese beiden sind wohl in dieser Form (mit oi) von außen her übernommen, vgl. Lessiak, 83. Anders verhält es sich mit dem Namen Loaibox Laibach (slov. Ljubljana), der sich wegen des lebhaften Verkehres mit dieser Stadt wohl den Lautgesetzen der Ma. entsprechend entwickelt haben muß. Die mundartliche Form setzt altes ei voraus.

Fremdes oi liegt vor in  $t\check{s}oij\check{\rho}$ ,  $t\check{s}iij\check{\rho}$  Eichelhäher (slov.  $\check{s}\bar{o}ja$ ) und  $L\check{o}is$ ,  $L\check{o}s$  Alois,  $L\check{o}izo$ ,  $L\check{o}zo$  Aloisia, slov. ui in paitse Schwein (slov.  $p\bar{u}jcek$ ); bei der Entwicklung des  $\ddot{u}>\ddot{u}^a$   $>\ddot{o}u>\dot{o}i>ai$  (vgl. Kauffmann, 167 ff.) hat sich dieses Wort wohl sehr früh angeschlossen.

# § 125. Mhd. ou.

ou > ā: tsām Zaum, gāmən die Aufsicht haben (mhd. goumen), rām Milchrahm (mhd. roum), żāmar Säumer = Führer eines Saumtieres oder Frachtwagens (mhd. soumaere), tāpte Baumblatt (mhd. loubelin), hāpitšə, S. hāpətš Hauptende des Bettes (vgl. mhd. houbetstat), glābm glauben, tsābərn zaubern, vərlābm erlauben, trāf Traufe, rāfm raufen, rābm rauben, a gāvmvöllai, S. a gaifinə völ eine Handvoll (mhd. goufe). — Lw.: Pāt Paul, Miklā Nikolaus.

Verschieden davon ist die Entwicklung des ou vor altem w und vor Gutturalen (vgl. Schatz, 62 ff.): 1.  $ouw > \bar{a}y$ , (auy) in Ud., W., M.,  $> \bar{a}og$ , aug in S., Reichenau, Pröribel, Nt.,  $> \bar{a}g$  im übrigen Gebiete; in einzelnen Ortschaften, z. B. Lb.,

findet sich noch vereinzelt āog, aug neben āg; im Auslaute steht in den zwei ersten Fällen āo, im dritten ā: āuə, āogə, augə, āgə Au (mhd. ouwe), vrāuə usw. Frau (mhd. vrouwe), hāuə Haue (mhd. houwe), hāuən hauen (mhd. houwen), šāuən schauen (mhd. schouwen); gənāo, gənā genau (mhd. genouwe), gəšāo, gəšā Geschau (mhd. geschouwe); an dieser Entwicklung nahm auch der Name Žāogə, Žāgə Save (slov. Sava) teil (vgl. S. 131); tāb Tau (mhd. tou, -wes) ist eine Kompromißform aus den flektierten und unflektierten Fällen; dazu tābikh tauig (mhd. touwie); doch findet sich auch noch tāo.

Die Entwicklung des ouw nahm wohl ungefähr folgenden Weg:  $ouw > ouy > auy > \bar{a}y$  oder > aug,  $\bar{a}ug > \bar{a}g$ . Daß erst aus auy sich ein g entwickelte, daß also g ein verhältnismäßig junger Laut ist, beweist die in M. vorkommende Form tsaugn neben tsaugn zahlen (vgl. S. 145), wo die Vokalisierung des l (eine ziemlich junge Erscheinung) der Bildung des g voraus gehen mußte. Allerdings zeigt sich die nahe Verwandtschaft zwischen w und g schon im Mhd., vgl. Weinhold, 225. Über die Entwicklung des g aus oder neben g siehe S. 48, Wilmanns, I, 145. Dieselbe Erscheinung findet sich anderwärts, z. B. in der Ma. von Lusern, Bacher, 175.

2. ou vor Gutt. ist in Ud., W., M. durch  $\bar{a}o$ , in S., Nt. durch au, im übrigen Gebiete durch  $\bar{a}$  vertreten, in einzelnen Ortschaften steht noch vereinzelt  $\bar{a}o$  neben  $\bar{a}$ :  $\bar{a}og_{\bar{\sigma}}$ ,  $aug_{\bar{\sigma}}$ ,  $\bar{a}g_{\bar{\sigma}}$  Auge,  $t\bar{a}og_{\bar{\sigma}}$  usw. Lauge,  $p\bar{a}og_{\bar{\sigma}}$  hölzerner Ring beim Wagenseil (zu mhd. bouc),  $r\bar{a}o\chi$  Rauch,  $t\bar{a}o\chi$  Lauch,  $pr\bar{a}o\chi\bar{\nu}$  brauchen (setzt ein mhd. \*brouchen voraus), S.  $\bar{a}o$ , sonst  $\bar{a}$  auch. Wohl nach Analogie dieser Wörter erscheint neben  $h\bar{a}\chi$  Habicht (mhd. habech) auch eine Form  $h\bar{a}o\chi$ .

# § 126. Mhd. öu.

Die Ma. setzt diesem Umlaute noch mehr Widerstand entgegen als das Mhd.; nur mhd. öuw erscheint als āi: hāi Heu (ahd. houwi, mhd. höuwe, höu), gāi, kāi Gau — Gehege (ahd. gouwi, mhd. göuwe, göu), vrāidə, S., Nt. vrādə Freude (mhd. vröuwede, vröude), vərdājən verkümmern (vgl. mhd. verdöuwen und S. 123), vielleicht auch ailont "Auland" (Flurname); gəvraijən gefreuen ist ein junges Wort (vgl. dagegen

altes  $vr\bar{e}bm$ ); i in  $\bar{a}igle$  Äuglein ist ein Gleitlaut vor dem Gutt. wie in  $\check{z}\bar{a}igle$  kleine Säge; M., W., L. haben  $\bar{a}gle$ , Nt. augle; paik Trommel, paik trommeln gehen auf mhd.  $p\bar{u}ke$  und nicht bouke zurück.

Die Länge des  $\bar{a}$  läßt erkennen, daß der Zwielaut mit fallendem Akzent gesprochen wurde; der erste Bestandteil hatte ein starkes Übergewicht. Nur so ist übrigens auch der Übergang von  $ou > \bar{a}$  zu erklären.

Keinen Umlaut zeigen: pāmle Bäumchen, rābar Räuber, trāmən träumen u. a. Vgl. zu diesem Kapitel Schatz, 63, Lessiak, 82.

## § 127. Mhd. uo.

uo > iiə: tsiiə zu, riiə Ruhe, khiiə Kuh, viiərə Futter (mhd. vuore), špiiəloχ Spülicht (mhd. spiielach), biiələn wühlen, khiiələn kühlen, miiəmə Muhme, pliiəmə Blume, griiəmait Grummet, šiiəpə Schuppe, riiələ Rühe, hiiələ Hube, hiiəvə Huf, pliiət Blut, Blüte, viiətər Futter, žliiətə Schlucht (zu mhd. sluot?), priiətn brüten, hiiətimgə Hutweide, miiət Mut — Absicht, viiədər Fuder, viiəs Fuß, šiiəštar Schuster, niiəš Rinne (mhd. nuosch), pfiiəkh Pflug, tiiəχ Tuch, vliiəχ Fluch, žiiəhə Talmulde (ahd. suoha), šiiəhn Schuhe; mhd. huore zeigt starke Verkürzung: hiiərrə, hərrə Hure.

# § 128. Mhd. üe.

iie > ii: vriə früh, biərə Wasserwehr (mhd. wiiere), riərn rühren, khiələ kühl, špiələn spülen, štiələ Stühle, griən grün, pliən blühen, liən brüllen (mhd. liiejen, liien), miən mühen, hiəndər Hühner, piəble Bübchen, griəble Grübchen, riəfm rufen, priəfm prüfen, hiəvle kleiner Huf, pliətn bluten, hiətn hüten, gliətə Glut, miətərle Mütterchen, miədər Mieder, priədərle Brüderchen, tiədərlix liederlich, miəsn müssen, grissn grüßen, piəsn büßen, viəgn fügen, dazu viəgə Fuge (mhd. vuoge), niəxlə nüchtern, piəxain buchen, biəhə fett (vom Erdreich, vgl. Schatz, 106, wiəx üppig wachsend, mhd. \*wüehe), šiəhle kleiner Schuh, iəkšə, Hl., S. niəkšlə Achselhöhle (mhd. üehse).

## Die Vokale nebentoniger Silben.

## § 129. Allgemeines.

Meist tritt in schwachtonigen oder ganz unbetonten Silben eine Schwächung des Lautgehaltes in Bezug auf Quantität und Qualität ein. An Stelle der Länge tritt die Kürze, an Stelle ausgeprägter Vokale solche von unbestimmter, leicht wechselnder Färbung. Hie und da schwindet der Vokal ganz oder sinkt zu einem bloßen Gleitlaute herab. In der Regel erscheint für mhd. e, wenn es nicht völlig schwindet, das in seiner Färbung etwas schwankende v. In Nt. und vereinzelt auch anderwärts kommt es einem zwischen a und offenem o liegenden Laute (v) sehr nahe, in S. einem offenen e. Dem v zunächst steht an Leichtigkeit i, das für ganz verschiedene Vokale eintreten kann. Begünstigt wird es durch verwandte Laute (š, n u. ä.), z. B. im Gen. Sg. der Mask. und Neutra oder im Part. Präs.

## § 130. Vorsilben.

- b) ent- > int-: inkean entgehen = entlaufen, intrāmən träumen intr., impfollen entfallen, impietn entbieten.
- c) er- > dər-: dərplintn erblinden, dəršiəsn erschießen, dərkhrümpm krumm werden = hinkend werden.
- d) ge-> gə-: gəhearn gehören, gəźbārdə Geschwür (zu mhd. swaerde), gənoatikh bedürftig (vgl. mhd. genoetec), gəraxxn zi sich rächen, gətrokh Tracht, gəpat Gebet. Vereinzelt hört man go-, z. B. Lb. gopidnt Oberboden im Stadel (<\*gebüdeme). Der Vokal bleibt in der Regel erhalten. Schwund tritt ein vor Vokal, vereinzelt vor Liquida und Nasal. Immer heißt es: g' uətnt geatmet, g' aifərt geeifert = eifersüchtig gewesen, g' oxtət geachtet, g' uərbaitət gearbeitet; gātsn atzen (<\*geaetzen); glaiz gleich, gruəd gerade (Adj.), griš geradeaus (mhd. gerihtes); die jüngere Generation gebraucht auch glābe Glaube,

glikkhə Glück, gnuədə Gnade, wo die älteren Leute noch gəlābə, gəlikkhə, gənuədə sagen.

- e) ver- > vər-: vərlaimən verleumden (mhd. verliumen), vərlāgu verleugnen, vərlābm erlauben (mhd. verlouben), vərnaijatsn erneuern (zu mhd. verniuwen), vərprəssət verprassen; geschwunden ist der Vokal in vrassn fressen (schon ahd. vrözzan).
- f) Ahd. zi-, mhd. ze- > tsə-: tsəž lūgu zerschlagen, tsəkhaijən zerkauen, zerknittern.
- g) Hier sei auch die Vorsilbe pər- erwähnt, die sich in einer kleinen Gruppe meist lautmalender Wörter findet; sie ist wohl in Anlehnung an die slov. Vorsilbe pre-, vielleicht auch pri- entstanden: pərdatts, pərlask das durch einen Schlag entstehende Geräusch, dann auch der Schlag selbst, pərlaüstər, pərlünk Fall, pərdattst trippeln, pərdintste Eidechse (wohl zu slov. martinec) u. ä.

### Mittel- und Endsilben.

### Inlautende Vokale.

# § 131. Lange Vokale.

a) Ahd. -ări, mhd. -aere, -aer, -er > ar: muədar Mäher (ahd. mādari), pattlar Bettler, hūvmar Hafner, tūgvar Lügner, būgvar Wagner, špoabar Sperber (ahd. sparwari), viiftsigar Fünfziger, živgar Sänger, holtsar Holzhauer, traibar Treiber, Lokkhnar Lackner (der an der Lacke wohnende); doch jūgər Jäger (mhd. jegere). Doppeltes Suffix zeigen: žlosrar Schlosser, gluəžrar Glaser.

Dieser Gruppe hat sich auch eine große Zahl von Lw. mit ursprünglich verschiedenen Endungen angeschlossen: pexxar Becher (ahd. behhari), priostar Priester, nākar Erker (mhd. ärker), jēnar Jänner, kheapar Körper, tātar Teller, kollar Koller — Halskragen, millar Müller, šistar Schüler, mātrar Märtyrer, aútar Altar, žextar kleiner Holzeimer (ahd. sēhtari), troxtar Trichter, mēžnar Mesner (ahd. mesinari).

Dieses Suffix ist ungemein fruchtbar; so kann zu jedem Ztw. ein nomen agentis auf -ar gebildet werden: śprazzar Sprecher = Betbruder, tigar einer, der liegt, imməštianar einer, der müßig herumsteht, vliszar einer, der gerne flucht usw.

b) Ahd. -tdi, -odi > -aidə, G., Ol., W., teilweise Hl. -odə. Diese Gruppe - es sind durchwegs Feminina - ist ziemlich zahlreich, das Suffix noch lebendig; zu Ztw. werden noch immer neue Hptw. gebildet, die in der Regel ein Mittel oder Werkzeug bezeichnen: doch ursprünglich konnte das Suffix auch eine andere Bedeutung verleihen: dekkhaide etwas zum Zudecken, trūgaida Trage, viaraida Fuhre (vgl. mhd. viierāte), trisbaids Kleie (etwas zum "Trüben" des Schweinefutters, wohl volksetymologische Umbildung der slov. Bezeichnung otrobi), moyyaida Fett (etwas zum "Abmachen"), žaubaida Salbe, hittsaide Schaukel (zu hittsn schaukeln), žmirbaide Schmiere, ballaide Welle, griebaide künstlich angelegte Grube als Vorratskammer, S. hoaimaida Heimat (mhd. heimode, sonst hoaimait, -ot) u. a.; auch grāmaide Haufe von Reisig, Steinen u. dgl., das aus dem Slov. herübergenommen ist (gromāda Scheiterhaufen), hat sich dieser Gruppe angeschlossen.

Auf die ahd. Fem. auf -ida, mhd. -ede, können diese Wörter nicht zurückgehen; der Vokal der Mittelsilbe ist hier zu leicht, da mußte Synkope eintreten, wie die wenigen Wörter beweisen, die von dieser Gruppe erhalten sind: vrāidə Freude, gəvriərdə Frost, Gefrör, gəhārdə Behaarung, Fell, gəmoaində Gemeinde. Das gleiche gilt für die schw. Mask. auf -ado, -ido, für die ich gar keine Beispiele anzugeben weiß. Der Vokal der Mittelsilbe war jedenfalls lang, i oder ö; das führt zu den ahd. Suffixen -idi (Neutra) und -ödi (Neutra und Fem.); wenigstens für -aidə ist die Ableitung von -idi, wo der Vokal auch lang sein konnte (vgl. Wilmanns, II, 350, BGr. 205), anzunehmen.

Dagegen spricht freilich der Umstand, daß in unserer Ma. alle Wörter auf -aidə, -odə Feminina sind und daß diese Bildungen im Mhd. vorwiegend kollektive Bedeutung hatten. Das erste Bedenken schwindet, wenn man verwandte Maa. heranzieht. In der Ma. von Pernegg (vgl. Lessiak, 90, 101) erscheinen diese Wörter als Neutra auf -əda und zum Teil mit Nebenformen auf -ət. Da ist wohl anzunehmen, daß auch in unserer Ma. diese Wörter ursprünglich wenigstens teilweise Neutra waren und daß sie sich erst später wegen des Gleichlautes der Endung den Fem. angeschlossen haben. Dieser Wechsel des Geschlechtes ist nicht auffällig; haben sich doch

umgekehrt viele Fem. auf -ida den Neutren auf -idi angeschlossen (vgl. Wilmanns, II, 350). In dem hier gegebenen Falle bestimmt dann die eine Gruppe das Geschlecht und die andere die äußere Form, insofern auch die Fem. an Stelle des kurzen Suffixvokals einen langen treten lassen. Was den Unterschied der Bedeutung anbetrifft, so nimmt schon Lessiak, 101, daran Anstoß. Er hält die Ableitung von ahd. -idi für fraglich. Aber die Maa. besitzen ein anderes deutliches Suffix zur Kollektivbildung (-o $\chi$ , in der Pern. Ma. -o $\chi$ , ahd. -ahi) und so konnte dieses Suffix, das ja nicht ausschließlich kollektive Bedeutung hatte, leicht eine andere Bedeutung annehmen; die Vermischung mit den Fem. auf -ida konnte diese Bedeutungsverschiebung nur fördern.

Wie verhält es sich nun mit der Endung - $\dot{o}d\dot{o}$ ? In nebentoniger Stellung konnte ai leicht zu  $\dot{o}$  werden; doch läßt sich - $\dot{o}d\dot{o}$  auch unmittelbar auf - $\ddot{o}di$  zurückführen (vgl. BGr. 205). Noch ein dritter Fall wäre möglich. In einem Teile des Gebietes ist in vielen Nebensilben der Vokal  $\dot{o}$  lautgesetzlich entwickelt, so im Kompar, Konj. Prät, Part. Perf. und noch in anderen Fällen. Diese wortreichen Gruppen konnten leicht für viele andere, weniger kräftige und minder widerstandsfähige Gruppen, denen ursprünglich ein anderer Vokal zukam, bestimmend werden,  $\dot{o}$  konnte eine gewisse Alleinherrschaft gewinnen. So auch in dem in Rede stehenden Falle.

Die Rolle, die in einem Teile des Gebietes  $\sigma$  spielt, fällt in dem übrigen Gebiete ai, bezw. a zu. In einigen Fällen lautgesetzlich entwickelt, rissen sie die Herrschaft auch über andere Nebensilben an sich. Ob nun in einem bestimmten Falle eine Analogiewirkung oder lautgesetzliche Entwicklung vorliegt, läßt sich nicht immer entscheiden. So tritt in der folgenden Gruppe sowohl für altes  $\bar{\sigma}$  (uo) als für  $\bar{a}$  und i regelmäßig ai, bezw. in Ol., W. und teilweise Hl.  $\bar{\sigma}$  ein:  $mu\bar{\nu}nait$  Monat (ahd.  $m\bar{a}n\bar{\nu}d$ , mhd.  $m\bar{u}n\bar{\nu}t$ ),  $u\bar{\nu}rmait$  Armut (ahd.  $arm\bar{\nu}t$ i, mhd. armuot), hoaimait, Nt. hoaimont Heimat (ahd.  $heim\bar{\nu}t$ i, mhd.  $heim\bar{\nu}t$ ), heimuot), hermait Wermut (ahd.  $w\bar{\nu}rm\bar{\nu}ta$ , mhd.  $w\bar{\nu}rmuot$ ),  $hu\bar{\nu}rkhait$  Altenmarkt (ahd.  $mark\bar{\mu}t$ , mhd. market), poaxait Barchent (mhd.  $barch\bar{\mu}t$ , barchant),  $z\bar{\nu}ommait$ , Mor. -ot, S. -ont, Nt.  $z\bar{\nu}ommont$  Samt (mhd.  $sam\bar{\nu}t$ )

samāt), tsimmait, S. -ont Zimt (mhd. zimin, zimmint, cinamōm usw.), rūbaitn, S., Nt. -otn roboten (mhd. robāten), aumaižn Almosen (mhd. almuosen).

Diesen Wörtern schließen sich einige an, in denen dem Dental ursprünglich ein kurzer Vokal vorangeht: hemmait Hemd (mhd. hemidi), khimmait, Nt. -ot, S. -ont Kummet (mhd. komat, kumet aus dem slaw. chomāt), oppfaitin, -tər, Ol., W. -otər, -oltər Apfelbaum (ahd. affoltra, mhd. apfalter), puətərnaistər Paternoster, earnaist Ernst (ahd. ernust), W. ūgloštər, M. ōglaštər, Nt. ūglaštər Elster (ahd. agalstara, mhd. agelster); neben einander stehen ompais und ompas Amboß (ahd. anabō3).

Kürzung des ursprünglich langen Vokals ist früh eingetreten in: šóttont Salat (mhd. salāt), teχχont Dechant (ahd. tēchān. mhd. tēchant).

Dagegen entspricht im ganzen Gebiete ai altem i in: uənais Anis (mhd. anis; scheint, nach dem Auslaute zu schließen, spät in die Ma. eingedrungen zu sein, vgl. Schmeller, I, 86, Aneiss; oder aus \*anis?), virnais und virnais Firnis (mhd. firnis, firnis), puərədais Paradies (mhd. paradis).

c) Ahd. -lich > -lix, selten -lax: vraintlix freundlich, tsaitlix zeitlich, virštlix fürstlich, vrailix freilich, khirtslix kürzlich, šrekkhlix schrecklich, gəvārlix gefährlich, vilix viel (Analogiebildung). Diese Gruppe ist nicht sehr zahlreich. Die Formen auf -lax sind im Aussterben begriffen. Bei älteren Leuten hört man noch ab und zu: liəblax lieblich, porēdlax beredsam, pobēglax beweglich, lebhaft, vərmēglax vermögend, vərginlax Gutes vergönnend, ettlaxə etliche; hier konnte sich die ältere Form wohl leichter erhalten, weil diese Wörter nur selten gebraucht werden; sie sind den meisten nicht mehr bekannt.

 $-la\chi$  geht wohl auf älteres  $-lai\chi$  zurück (vgl. -li > -la), in  $-li\chi$  ist der ursprünglich lange Vokal einfach gekürzt. Die Formen auf  $-la\chi$  waren früher sicher stärker vertreten, vielleicht waren sie die herrschenden und die auf  $-li\chi$  sind erst in jüngerer Zeit von außen her eingedrungen. In  $u\partial nglai\chi$  ähnlich (<\*anagelih) hat sich die alte Länge unter dem Einflusse des starken Nebenakzentes erhalten. Ebenso ist dies der Fall bei den adverbiell gebrauchten Dativen auf -lain (mit Schwund des ch aus mhd. -lichen); in W. ist

Kürzung zu -lan eingetreten: vrailain freilich (mhd. vrilichen), nailain neulich (mhd. niuwelichen), ellintlain elend, schlecht, vaintlain feindlich = sehr (mhd. vientlichen); grailain greulich (mhd. griuwelichen) hat auch adjektivische Bedeutung, miglain möglich (mhd. mügelichen) wird nur prädikativ gebraucht.

- d) Ahd. -bāri, mhd. -baere > -puər, -por. Die Zahl der hierher gehörigen Adj. ist sehr gering; uə und o kommen nebeneinander vor, doch meist steht uə in der unflektierten und o in der flektierten Form: dowkhpuər dankbar dowkhporai laitə dankbare Leute, khempuər kennbar, šrekhpuər schrecklich, khöš(t)puər kostbar gut zu essen, zu kosten, hau(t)puər haltbar, mompor mannbar männlich im Benehmen, vrüx(t)por fruchtbar; vərlaü(t)porn, -puərn verlautbaren ist ein junges Lw.
- e) Ahd. -in > -ain, W., R. -an: oaixain eichen (mhd. eichin), gārštain aus Gerste, hiltsain hölzern (mhd. hulzin), iərdain irden, khüppfrain kupfern (mhd. kupfrin), žilbrain silbern, hēžlain Hasel- (mhd. heselin), aižərlain eisern (mit Dissimilation aus ahd. isarnin), vloaišain aus Fleisch (mhd. vleischin), gluəžain gläsern (mhd. glesin), puainain beinern, štuainain steinern, štāglain stählern (mhd. stahelin), bainain trunken, weinbeschwert, khelbrain kälbern, tsnixtain nichts nutz (Analogiebildung aus tsnixt < \*ze niht) u. a. Diese Adj. bilden eine starke Gruppe, das Suffix ist noch lebendig.

Hierher setze ich auch die Zeitwörter auf -ain, mhd. \*-inen. Dieses Suffix ist sehr fruchtbar. Es dient namentlich der Verbalbildung durch Ableitung von einem Nomen. Viele Ztw. bezeichnen ein Ähnlichsein mit etwas; sie entsprechen im allgemeinen den nhd. Ztw. auf -eln: šimplain, poikhain, maužain, hintain, žengain, vaulain, autain nach Schimmel, Böcken, Mäusen, Hunden, Versengtem, Faulem, Altem riechen; Ausdrücke für verschiedene Gangarten werden damit gebildet: tottsain (von Tatze), höžain (von Hose), frakkain (von Frack), häikšnain (von Hechse), vcaržain (von Ferse), žokkhain (von Sack), nūbain (von Nabe), khrimpain hinken (von krumm) u. a.; žinnain sich sonnen, norrain narren intr. = Kurzweil treiben, žaikain "Sau treiben" (ein Kinderspiel), türnain turnen, bankain wanken (vgl. S. 156), jūgain jagen = brünstig sein,

sūfain den Schafen nachgehen (von der Brunst der Widder) u. a. Vgl. ähnliche Bildungen auf -einen BGr., 213, und Wilmanns, II, 104. Wilmanns nimmt an, daß diese Bildungen von Adj. auf -in ausgegangen seien.

- f) Ahd. -ōr, mhd. -er als Suffix des Komparativs erscheint in Ol., W., teilweise Hl. und Ul. als -or, -or, doch auch abgeschwächt zu -ər (bes. in Ol.): lengor, -or, -ər länger, baitor weiter, nidror niedriger. Durch dieses Suffix wurde -ir vollständig verdrängt, während im Superlativ -ist die Oberhand gewann über -ost. Im übrigen Gebiete erscheint als Komparativsuffix durchwegs -ar: pessar besser, khirtsar kürzer, grebar gröber. Wie ist dieses Suffix zu erklären? Möglicherweise ist -ar aus -or hervorgegangen, zumal o ab und zu sehr offen gesprochen wird. Doch ist auch Entstehung aus altem -er möglich (das schon im Spätahd. für -ir und -or eintritt), da die kurzen und langen e der Endsilben im Bair. (10. und 11. Jh.) gern in a übergehen (vgl. Braune, Ahd. Gr. 45). Sicherlich ist nicht anzunehmen, daß zunächst Schwächung des Suffixes zu -er eingetreten und daß dann erst e die Färbung eines a angenommen habe, denn sonst müßten wir das gleiche auch für die Subst, auf altes -er annehmen. Jedenfalls hat sich die Länge des Vokals hier lange erhalten.
- g) Der Suffixvokal des schw. Konj. Prät. erscheint als o, o, a, ai, e, ei und əi: i gābot ich gäbe, di pringöšt du brächtest, ar vollat er fiele, štārbait stürbe, besset wüßte, asseit äße, žlāgəit schlüge. Über die landschaftliche Verbreitung dieser Formen vgl. den entsprechenden Abschnitt beim Ztw.

In o, o ist der Vokal der alten  $\bar{o}$ -Verba bewahrt, denen sich alle übrigen Ztw. angeschlossen haben;  $\bar{o}$  hat sich ja im Mhd. sehr lange erhalten. "Es hat im 12. Jh. im Bair. noch entschiedene Lebenskraft", kommt auch noch im 13. Jh. vor. Im Alem. des 14. und 15. Jh. finden sich sehr zahlreiche Belege dafür, vgl. BGr. 305, Weinhold, 406 f. Schwieriger ist die Frage bezüglich der anderen Vokale. a ist sicher die ältere Stufe, aus der sich erst ai, ei und ai entwickelt haben; bezüglich des a stimmt die Ma. mit einem Teile der heutigen bair. Maa. überein (vgl. BGr. 314); auch in den Sprachinseln

Zahre und Zarz geht der Konj. Prät. auf -at aus, im Cimbrischen hingegen auf -etc. Ob aber a durch Schwächung aus o entstanden ist, oder ob es auf älteres e zurückgeht, worin die Endsilbenvokale allmählich aufgegangen sind, oder ob gar die i,  $\bar{o}$ ,  $\bar{e}$  der schw. Ztw. bei der Schwächung gleich die Färbung eines a angenommen haben, läßt sich nicht entscheiden (vgl. Braune, Ahd. Gr. 45 f.); im Pustertal z. B. erscheint a für alle langen Endsilbenvokale (vgl. Tir. Ma. 54). Jedenfalls hat sich die Länge des Vokals lange erhalten. e stellt die schwächste Stufe dar.

h) Part. Perf. In der unflektierten Form ist der Suffixvokal, soweit er nicht schwindet, zu a geschwächt: gakhoyyat gekocht, gəžindət gesonnen. In den flektierten Formen hingegen finden wir dieselben Vokale wie im Koni. Prät., doch ist der Vokal an dieser Stelle flüchtiger und oft Schwankungen unterworfen. Ich hörte bei ein und derselben Person in der Stadt Gottschee hintereinander: gəkhāfotə, -eitə, -etai gekaufte. Es ist auffällig, daß zwei verschiedene Formen nebeneinander stehen, die auf dieselbe Grundform zurückgehen. Die verschiedene Entwicklung muß durch einen verschiedenen Akzent und Rhythmus bedingt sein. Der meist dreisilbigen Form des Part. in verbaler Funktion stehen meist viersilbige Formen bei attributivem Gebrauch gegenüber: gəkhāfət gekauft — a aəkhāfaitai pfoait ein gekauftes Hemd. Im ersten Falle tritt die Nebensilbe hinter der stark betonten Stammsilbe ganz zurück, im zweiten, wo der stärkste Akzent auf das Hauptwort fällt, kommt die Mittelsilbe auch deshalb ganz anders zur Geltung, weil die Exspirationsstärke sich auf mehrere Silben verteilen muß und infolgedessen die Stammsilbe nicht mehr so überwiegt wie vordem. Vgl. auch die verschiedenen Formen des Artikels: der mon der Mann, dar aute mon der alte Mann. - Für die Verschiedenheit der Vokale gilt das beim Konj. Prät. Gesagte.

Anmerkung. Im Ahd. findet sich eine ähnliche Erscheinung, aber im entgegengesetzten Sinne, bei gewissen Ztw. der 1. Klasse, wo die unflektierte Form den Vokal i hat, die flektierten hingegen Synkope eintreten lassen: gisezzit — gisaztër. — Im Part. hat sich altes o am längsten erhalten, im Alem. noch im 14. und 15. Jh.

i) Gerundium. Im Inf. ist das e der Endung zu ə geschwächt oder geschwunden: villən füllen, žūgn sagen. Im Gen. und Dat. hingegen ist der Vokal als o erhalten: žlūfonš Schlafens, pai mānon beim Mähen. Der Vokal der ō-Verba erscheint hier verallgemeinert, wahrscheinlich gestützt durch die pronominale Deklination.

# § 132. Diphthonge.

- a) Ahd. -heit, mhd. -heit, -keit > -(h)ait, -khait, -(h)ot -khoit: gāhait Jāheit = Schnelligkeit, possait Bosheit, timmait Dummheit, gəbön(h)ait Gewohnheit, gröbait Grobheit, gəžuntait Gesundheit; eabikhait, eabikhoit Ewigkeit, gəraxtikhait, -khoit Gerechtigkeit, uainikhait, -khoit Einigkeit, khluainikhait, -khoit Kleinigkeit. Aus den Beispielen ersieht man, daß unmittelbar hinter der Stammsilbe immer ai erscheint, nach einer Ableitungssilbe hingegen o neben ai, woraus es durch Reduktion hervorgegangen ist. Man würde eher das Umgekehrte erwarten, da im zweiten Falle ai einen starken Nebenakzent trägt (vgl. S. 58).
- b) Ahd. -ei- > -ai-: uərbaisə Erbse (ahd. araweiz), ūmaisə Ameise (ahd. ameiza), uərbait Arbeit (ahd. arabeit), gluənaistər Funke (vgl. mhd. ganeister, glanster).
- c) Ahd. -tuom > -tum. Dieses Suffix ist wohl nie volkstümlich gewesen; es findet sich nur bei einigen Wörtern, die wohl aus der Schriftsprache eingedrungen sind: raixtum Reichtum, autərtum etwas Altertümliches, aigntum Eigentum.

#### Kurze Vokale.

# § 133. Hauptwörter.

a) Ahd. -ing, -ling > -inkh, -linkh, S., Gött., Nt. -ikh, -likh; im Inlaute erscheint durchwegs g: vriššinkh, vriššikh Frischling, erlinkh, S. nelikh Ärmel (mhd. ermelinc, erblinc), hentlinkh Fäustling (mhd. hendelinc), žipplinkh, S. žūpplikh "Sippling" (ein Weihnachtsbrot, vgl. S. 107), hārlinkh Hāring, šistinkh Schößling (mhd. schüzzelinc), bainlinkh "Weinling" (Apfelgattung), šārlinkh "Scherling" — Ohrwurm, žaiərlinkh Säuerling — Holzapfel, greslinkh gestutzter junger Baumstamm

(mhd. grözzine), spitslinkh "Spitzling" (Apfelgattung), mittərlinkh mittleres Feld (Flurn.).

Als Adjektivsuffix erscheint es in: žaitlinkh "seitling" = schief, khraitslinkh übers Kreuz (Adv. khraitsling», khraitslign), öntslign einzeln (Adv., mhd. einzelingen).

Der Nasal ist früh geschwunden in khēnikh, khinikh König (ahd. kuning) und hēnikh, hinikh Honig (ahd. honang, honag, mhd. honic). In voššonkh Fasching ist die alte Endung erhalten (mhd. vaschanc).

- b) Ahd. -unga (-inga) > -iwgə, -iwkh, -ingə, -iwkh, Hl. -ingə, S. -ungə, -unkh: roaitingə Rechnung (mhd. reitunge), barttingə Wert (das ahd. wërdunga hat eine andere Bedeutung, vgl. Wilmanns, II, 374), khearingə Abkehrung (mhd. kërunge), viəringə der Wein, der dem Fuhrmann mit auf die Reise gegeben wird (mhd. vuorunge Nahrung), nuəringə Nahrung, tseringə Zehrung, trikkhnüngə das Trockene. Es sind nicht immer alle Formen nebeneinander gebräuchlich; die jüngere Generation gebraucht meist die Form auf -inkh, wohl unter dem Einflusse der Schriftsprache. Zu -unge, -inge, -onge im Mhd. vgl. Weinhold, 272.
- c) Ahd. -in, -inna > -in, Hl. -en: birtin Wirtin, vraintin Freundin, initarin Schnitterin, rayyarin Recherin.
- d) Ahd. -nissi (-nessi, -nussi, -nassi), mhd. -nisse, -nüsse > -naiš, W., L. -noš, Hl. teilweise -naišt, S. -ništ: vinštərnaiš Finsternis, tsaignaiš Zeugnis, pogrēbmaiš Begräbnis, vəržiωχnaiš Versuchung.
- e) Ahd. -ahi, -ach > -ox. Dieses Suffix dient zur Bildung von Sammel- und Stoffnamen: doarnox Dornicht (ahd. dornahi), špiiolox Spülicht (mhd. spüelach), štaudox Gebüsch (mhd. stūdach), pioxox Buchenholz, oaixox Eichenholz, hepplmox Heublumen, štuainox Gestein, ossox Geschirr (mhd. assach), khindrox Kinderschar, mandrox Männerschar, gəvidrox Geflügel (zu Feder), gəviylox Hühnerschar (zu mhd. gevügele).
- f) Ahd. -scaft > -šoft: priədəršoft Bruderschaft, vraintšoft Freundschaft, birtšoft Wirtschaft, häršoft Herrschaft, noχparšoft Nachbarschaft = Gesamtheit der Dorfbewohner, pfottəršoft Gevatterschaft.

g) Ahd. -ar (oder mit einem anderen Vokal), mhd. -er > -ər: āhər Ähre (ahd. ahir), okkhər Acker, bintər Winter, pölštər Polster, žintər Sinter (ahd. sintar), tsiətər Deichsel bei einem Ochsengespann (ahd. zeotar), miədər Mieder (mhd. muoder), töttər Dotter (mhd. toter).

Bei den hierher gehörigen Fem. auf ahd. -ara, mhd. -ere tritt in Hl. und S. Ausfall des Mittelvokals ein, im übrigen Gebiete hingegen Abfall des Endvokals: uədrə, uədər Ader (ahd. ādara), pluətrə, pluətər Blatter, Blase (ahd. blāttara), hauftrə, -tər Halfter (ahd. halftra), toaitrə, -tər Leiter (ahd. hleitara), khloftrə, -tər Klafter (ahd. klāftra). — Beide Vokale sind erhalten in: šiltarə Schulter (ahd. scultarra) und khilbarə Lamm (ahd. kilburra).

Bei den Lehnwörtern haben wir teils Abschwächung der ursprünglichen Endung zu -ər, teils haben sie sich den Wörtern auf -ar (ahd. -āri) angeschlossen (siehe S. 206). Hierher gehören: khoaižər Kaiser, moaištər Meister, pfaffər Pfeffer, költər Bettdecke, pülvər Pulver, vanštər Fenster, khommər Kammer u. a.

h) Ahd. -ah, -ih, -uh oder deren Länge erscheinen 1. als -ix: khuəlix Kalk (ahd. chalh, chalh), pilix Gliermaus (ahd. bilih), khēlix Kelch (ahd. kelih), minix Mönch (ahd. munih, ob davon minikle Kamille?), milix Milch (ahd. miluh), tsbilix Zwilch (ahd. zwilih); ahd. habuh erscheint zusammengezogen zu hāx Habicht; 2. als -aix: uətaix, Hl. ottai Attich (ahd. attah, -uh), khrānaix Kranich (ahd. kranuh, -ih), pittraix Fäßchen von bestimmter Art (ahd. butrih Schlauch), ištərlaix Estrich (ahd. astrih, estrih), essaix, S. auch essax Essig (ahd. ezʒīh), rātaix, S. auch rātax Rettich (ahd. rātih, mhd. raetich), bādraix Wegerich (ahd. wēgarih), pfäržaix Pfirsich (mhd. pfērsich); ai wird bei einigen Wörtern wohl auf i zurückgehen, bei den übrigen ist ursprünglich ax anzunehmen oder Analogiewirkung.

Vereinzelt sind: pötiχə Bottich (ahd. bottaha), vattiχə, Hl., Ol. -όχə, S. -aiχə Fittich (ahd. fëttah, mhd. vëtache).

i) Verschiedene dentale Suffixe: hāpit Haupt (ahd. houbit), inžlit, W., S.-int, Mor. enžlait, Nt. enžliz Unschlitt (ahd. unslit, mhd. inslit usw.), nokkhint, S. nokknt nackt (ahd. nackot, nahhut, mhd. nacket, nackent); zweifelhaften Ursprunges ist t in nāhint, nuənint nahe (ahd. nāhunt, vgl. Wilmanns, II, 631); hērbišt Herbst (ahd. herbist), engištle Dem. zu Hengst (ahd. hengist), öbis Obst (ahd. obaş), hīris Hirsch (ahd. hiruş), tongis Lenz (ahd. langeş), tīrlos, tīrl, Ol. tīrlotsə Hornis (ahd. hurnuş, hornuş, mhd. hornuş, harliş), žangaižə, Ol., Hl. žāignaižə Sense (ahd. sēgansa), žingaižle, Mor. žengaiste, Hinterberg žengaste Glöckchen (vgl. BGr. 206, singoz, Singess, Singeiss, vom Stamme singmit dem Suffix -oz).

- j) Slawischen Ursprunges sind die Suffixe -its, -itso: pūpits Nabel (slov. popec, Dem. zu pop Knospe, Nabel), tšorkits magerer Mensch, bompits Fettwanst (zu bompe Wampe); in M. werden die nomina agentis, die sonst auf -e ausgehen, und auch Übernamen mit diesem Suffix gebildet, z. B. gågits, sonst quqe Dummkopf (vgl, mhd. qieqe), qinits Glotzer (zu mhd. ginen), žleabits langweiliger Mensch (zu mhd. slew-); khelbitsa Kalbin (vgl. Lexer, 153, kelbaze, BGr. 206), lappitsa großes Blatt (ob zu ahd. lappo flache Hand, erhalten in Bärlapp?), štioglitso Stieglitz (mhd. stigliz, tschech. stehlic), srāklitso, auch srākə Elster (slov. sraka), joppitsə Joppe (Weiterbildung zu joppa), varkkalitsa Durchfall (zu varkkl caccare), Neažitsle Dem. zu Neaže Agnes (slov. Nežica), Minkitsle Dem. zu Minko Marie, Lankitsle Dem. zu Lanko Magdalena, W. vlotterlitse Schmetterling (zu flattern), lapporlitso Plaudertasche (zu lapporn plappern), G., M. flanterlitse liederliches Frauenzimmer (zu flantern herumstreichen, coire), fikarlitse Primel (zu fiku pfeifen, weil man mit diesen Blumen pfeifen kann), W., M. piətitsə ein rückwärtiger Bestandteil des Schuhes (slov. pētica Dem. zu pēta Ferse), khərlüppitsə Dem. zu khərlüppə armseliges Haus (zu slaw. chalupa), škorlipitso Rolle (Hebewerkzeug, slov. škripec), G. roštarlitsa Rastplatz (ein bestimmtes Feld bei einem Spiele), M. kobialitsa Heuschrecke (slov. kobilica). Hierher gehören auch die slov. Ortsnamen Raivmits Reifnitz, Bistrits Bistritz, Tsimmitsa Ossiunitz.
- k) Einige Wörter mit ähnlichem Suffix haben sich dieser Gruppe angeschlossen: pellits Pelz (ahd. pelliz), S. khrappits, sonst khrapps Krebs (ahd. krëbazo, mhd. krëbeze), νόχχίτες Weißbrot (mhd. vochenze, mlat. focatica).
- Angeführt seien noch: huənif Hanf (ahd. hanaf), piššof, -of Bischof.

§ 134. Eigenschaftswörter.

a) Ahd. -ag, -ig, ig, mhd. -ic, -ec > -ikh, inlautend -ig-: plüətikh blutig, dürštikh durstig, gənādikh gnädig, šimplikh schimmelig (ahd. scimblag), teatikh ungemischt (mhd. laetec vollwichtig, zu löt), hantikh bitter (mhd. hantic, zu handen schneiden, vgl. Wilmanns, II, 460), puərmharttsikh barmherzig, uərmžatikh armselig (zu mhd. armsal).

Hierher gehören auch die verbalen Ableitungen auf -igw (mhd. -egen, -igen): painigw peinigen, štuainigw steinigen, khraitsigw kreuzigen u. a. Angeführt sei auch predige Predigt (mhd. predige).

- b) Ahd. -isc > -iš: härriš herrisch, teariš schwerhörig, taub (mhd. toerisch), huaimiš heimisch, pauriš bäurisch, bindiš windisch, auch beim substantivierten Adj. menniš Mensch (ahd. mennisco).
- c) Ahd. -oht, -aht, mhd. -oht, -cht, -cht, obd. oft -et, -ot, nhd. -icht > -at: puərtat bärtig, pauxat bauchig, ekkat eckig, oarat mit Ohren versehen, rāmat gestreift (zu mhd. roum), tsbīżlat gegabelt (ahd. zwisiloht zu zwisila), pukklat buckelig.

Ahd. -loht erscheint auch als selbständiges Suffix -lat: gāləlat gelblich (mhd. gēlbloht), roatəlat rötlich (mhd. roeteloht), plūbəlat bläulich, lonkəlat länglich, žiəsəlat süßlich.

- d) Ahd. -ist- als Superlativsuffix > -išt: tiəbištə liebste, mearištə meiste, eltištə älteste, tengištə längste usw.
- e) Ahd. -haft > -hoft: taiwrhoft dauerhaft (junges Wort); in der Regel wird nur das erweiterte Suffix -hoftikh verwendet: possoftikh boshaft, vālhoftikh fehlerhaft, štonthoftikh standhaft.
- f) Ahd. -sam > -šom: gəhontšom handsam, gənüəkšom genugsam = fähig, ruətšom ratsam, tonkšom langsam.
- g) Ahd. -ar (oder mit einem andern Vokale), mhd. -er > -ər: pittər bitter, gəhoaitər heiter = unbewölkt, vinštər finster, mintər munter, žiχχər sicher.
  - § 135. Zeitwörter.
- a) Ahd. -azzen, -azen, -ezen, -izen > -atsn, L., M. Unterlag -aitsn: heššatsn schluchzen (mhd. hëschezen), truppfatsn tröpfeln

(mhd. tropfezen), mükkatsn mucksen (ahd. muckasen), uətmatsn atmen (ahd. ūtumezen), noppfatsn einschlummern (ahd. naffezen), guainatsn gähnen (zu mhd. geinen), Ol. himlatsn blitzen (mhd. himellizen), niəžatsn niesen, fərkkatsn Schlucken haben (vgl. slov. frkati sich räuspern), mərkkatsn stammeln (vgl. slov. mrketáti meckern), kərkkatsn knarren (slov. kərkati), khrāglatsn schreien, žnüppfatsn weinen (zu schnupfen) usw.

Der Vokal ist geschwunden in: žbentsn schwenken (mhd. swenzen aus \*swenk-zen), žmottsn "schmatzen" (ein ähnliches Geräusch hervorbringen, mhd. smackezen), hoppsn hopsen (nach Wilmanns, II, 108, aus \*hopfzen zu hupfen), jautsn wehklagen (zum Klageruf jau), tuntsn coire (mhd. lunzen leicht schlummern).

- b) Das Suffix des Part. Präs. -intə geht auf mhd. -inde, bezw. älteres \*-inte zurück: toxxintə lachend, šraijintə schreiend, žingintə singend. Eine ältere Form zeigt: hailont, S., Om. hoailont Heiland.
- c) Mhd. -e der Flexionssilbe erscheint, wo es nicht geschwunden ist, als -e.

# § 136. Schwund des Vokals (Synkope).

In den übrigen hier nicht erwähnten Suffixen schwindet in der Regel der Vokal: khrappsə, Ol. khraps Krebs (schon mhd. kröbeze und kröbz), enkstn Angst (Pl.), diest Dienst, tsemžn Kleie (mhd. zemise, Wilmanns, II, 327) u. a. Namentlich ist dies bei l-, m-, n-Suffixen der Fall: nügl Nagel, ibl übel, mümml mummeln, brummen, vuedn Faden, taužnt tausend, tägnt Tugend, hevm heben, trükkhn trocken. Ausgenommen ist tsbivol, Pl. zu tsbivole, tsbivaile Zwiebel (mhd. zwivolle).

Nur eine Gruppe von Hauptwörtern auf -l sei hier besonders hervorgehoben, die Personennamen auf -l: Mattle Matthias, Jöžl Josef, Jākl Jakob, Šteffl Stephan, Kattle Katharina, Greatt Grete, Lindl Karoline, Mittsl Mitzi, Mindl Marie, Lankl Magdalena u. a; daran schließen sich Bildungen wie tätl Dummkopf (zu tätat dumm, slov. tutast), tsbeargl Zwerg, Bittl zum Familennamen Wittine; auch einige Tiernamen: praindl zu braun, nöttsl für einen Ochsen.

Äußerlich genommen, deckt sich diese Gruppe mit den Dem. auf -l in anderen bair.-österr. Maa. (vgl. Schatz, 69, Lessiak, 93). Doch sie haben durchaus keine deminutive Bedeutung - daneben stehen ja die eigentlichen Deminutiva auf -e und -le - und es ist auch nicht anzunehmen, daß sie aus Deminutivbildungen durch Schwund des auslautenden langen Vokales entstanden seien; dieser Fall wäre ganz vereinzelt. Wir haben es vielmehr mit einem alten l-Suffix zu tun, das an die Kurzformen der Taufnamen angehängt wird; vgl. die ahd. Eigennamen Ezilo, Hūnilo, Gundila usw. mit kurzem auslautenden Vokal (vgl. Wilmanns, II, 271, BGr. 243), die vielleicht auch keine deminutive Bedeutung hatten. Die weiblichen Namen scheinen Analogiebildungen zu sein, denn von älteren Leuten werden sie ab und zu als Maskulina gebraucht: der Uršši die Ursula, der Gearl die Gertrud.1) In M. und W. werden die weiblichen Namen auf -l nur in abfälligem Sinne gebraucht, im übrigen Gebiete haben bloß einzelne einen etwas derben Beigeschmack. Gewöhnlich wählt man zur Bezeichnung von Kindern die Koseform auf -e, für Erwachsene die auf -l bei Männern, die auf -o bei Frauen. Da aber der Kindername dem Träger häufig auch im späteren Alter bleibt, wählt man oft schon für Kinder männlichen Geschlechtes, namentlich wenn sie kräftige, große Menschen zu werden versprechen, die Form auf -l.

#### Auslautende Vokale.

§ 137. Mhd. e ist im Auslaut im allgemeinen als  $\vartheta$  erhalten. In S. steht dieser Laut dem e noch sehr nahe, in Nt. liegt er zwischen  $\vartheta$  und a: v. Näheres siehe bei der Flexion.

Geschwunden ist auslautendes e in verhältnismäßig wenig Fällen: 1. bei den Wörtern auf -inne, -nisse, -aere, -baere; 2. in einigen Formen der Verbalflexion.

Eine starke Verkürzung zeigen: khim Kümmel (ahd. kumin), kheštə Kastanie (ahd. kestinna), vearžə Ferse (ahd. versana), ellə Elle (ahd. ellina), puttə Butte (ahd. butinna). n bleibt erhalten in: khettin Kette (ahd. ketinna); es geht über

<sup>1)</sup> In L. sagt man auch: der Els, der Mink für Elsa, Marie.

in l in: khiιχχl neben khiιχχin Küche (ahd. kuchina), lingl Lunge (ahd. lunginna).

Mhd. iu erscheint regelmäßig als ai, so in der st. Flexion des Adi. und anderwärts.

## § 138. Weibliche Namen auf -o.

1. Taufnamen: Zeffo, Peppo Josefa, Lozo Aloisia, Mano Anna, Nano Magdalena, Neažo Agnes, Urššo Ursula, Mino Marie: in M. finden sich außerdem: Evo Eva, Poluano Apollonia, Emmo Emma, Rozo Rosa, Vrono Veronika, Monika Monika, Barvo Barbara, Tildo Ottilie, Katto Katharina, 2. Scheltnamen: puərto, bərkko (vgl. slov. brke Schnurrbart) für ein bärtiges Frauenzimmer, tsinko für eine Kurzsichtige, vaillo für eine Faule, tutto für eine Hochbusige, gingo, gügo, tšoaro, kloaro für ein einfältiges, ungeschicktes Weib, panko für eine Schwerfällige (vgl. slov. opanka niederer Bundschuh) u. a. 3. Weibliche Tiernamen: kūlo neben kūlin Hündin (vgl. S. 152), mittso Katze, kittšo Geiß (vgl. S. 133); besonders Kuhnamen: baiso für eine weiße, piso gestreifte, lisko weißgestreifte, rāmo rot-schwarz gestreifte, štearno gesternte Kuh u. a. 4. Selbst einige männliche Namen zeigen diese Endung: Marko Markus, Josso, Om. Jožo Josef. Vielleicht ist auch ammo (Ol., W. -o, Nt. -a und -o) Mutter hierher zu stellen, das aber in der Deklination den Dem. auf -e folgt, während die Namen auf -o indeklinabel sind und in den obliquen Fällen nur mit dem Artikel gebraucht werden.

Während sonst bei den Fem. das a des Nom. zu  $\mathfrak d$  geschwächt wurde, hat es sich hier in einer volleren Form erhalten. Die Namenbildung folgt ja häufig eigenen Gesetzen. Im Urbar von 1574 gehen die Namen noch auf -a aus: Nesa, Ursa, Gretha, Elsa. Lessiak, 100, nimmt für das Kärnt., wo die Endung -a in viel größerem Umfange erhalten ist, ursprüngliches - $\bar{a}$  an.

# § 139. Deminutiva.

Das -i der alten Deminutivsuffixe -i und -ili ist verschieden vertreten: S. -ei, Reichenau -ei, -ai, Gött. -ai, Nt. -ä, M. -a, sonst -e.

Ahd, -t dient nur der Namenbildung, Taufnamen: Lükke Lukas. Praime Primus. Pale Paul. Tome Thomas, Tone Anton, Göre Gregor. Matte Matthias, Martine Martin, Lettse Alexius, Elže Else, Gete Margarete, Zale Rosalie, Liane Magdalena, Hausnamen: Bošte Sebastian. Motte Matthias. Julie Julie. Tiernamen: mittse Kätzchen, nöttse Öchslein, paitse Schweinchen (vgl. slov. puicek Schwein), bintse kleines (winziges) Rind. Außerdem scheinen die Wörter auf -e auch die Funktion der nomina agentis (ahd. -o, vgl. Braune, Ahd. Gr. 174) übernommen zu haben: -o hätte sich kaum als voller Vokal er-Namen wie tüte Dummkopf (: tütl = Matte: Mattl), nöttse (: nöttst) mögen den Anlaß gegeben haben zu Bildungen, wie gine Glotzer, tottse einer, der schwerfällig einher geht (zu Tatze), gelmatse Schreier, goatse einer, der sinnloses Zeug redet, puərte ein Bärtiger, bompe Dickwanst, vaule ein Fauler. žleabe ein Langweiliger u. a. In M. dient der Bildung dieser letzten Gruppe das slaw. Suffix -its: ginits, bompits, žleabits (vgl. S. 216).

Nur in S. wird e<sup>i</sup> auch zur Bildung anderer Dem. verwendet, und zwar bei den auf -n ausgehenden Hauptwörtern: dearne<sup>i</sup> kleiner Dorn, khearne<sup>i</sup> Körnlein, hearne<sup>i</sup> Hörnlein, birne<sup>i</sup> Würmchen.

Ahd. -ili, das eigentliche Deminutivsuffix, erscheint als -əle und -le mit den oben angeführten Vokalschattierungen.

Ein Dem. auf -əte bilden die Fem. auf -lə und ein Teil der übrigen Fem. auf -ə mit einigen wenigen Mask. auf -ə: vailəte kleine Feile, šātəte Schälchen, miləte kleine Mühle, kopelləte kleine Kapelle, štangəte kleine Stange, trigəte kleine Truhe, tsingəte Zünglein, khlingəte Knäuel (zu ahd. clunga, mhd. clungelin, vgl. Wilmanns, II, 319), prikkəte kleine Brücke, klekkəte Glöcklein, bikkhəte Wickel (ahd. wickili, mhd. wicke, wieche gedrehtes Garn), miəməte kleine Muhme, khelbəte kleiner Kolben; Mask.: rinkəte Ringlein, štrankəte kleiner Strang.

Ein Dem. auf -le bilden alle übrigen Hauptwörter: 1. die übrigen Fem. auf -ə: biəgle kleine Wiege, vliəgle kleine Fliege, štiəgle kleine Stiege, khirzle Kirchlein, štible Stüblein, šaible kleine Scheibe, pliəmle Blümlein, ripple Rippchen, tittle Brust (ahd. \*tuttili zu tutta), hittle Hüttlein, štaidle kleine Staude, žlitle kleiner Schlitten, tašle Täschchen, hēžle Höschen, reažle

Röslein, pîrle kleine Birne. 2. Mask. und Neutra auf -ɔ: pēgle kleiner Bogen, pešle kleiner Buschen (zu mhd. bosche), prinle Brünnlein, gārtle Gärtlein, āigle Äuglein, harttsle Herzchen. 3. Konsonantisch auslautende Stämme: toaible kleiner Laib, khneppfle Knöpfchen, hintle Hündchen, paizle Bäuchlein, akkhərle kleiner Acker, pēdnle kleiner Boden, bāignle kleiner Wagen, ēvmle kleiner Ofen, pāžnle kleiner Besen; štattle Städtlein, teaxtərle Töchterlein, maišle Mäuslein, pankhle kleine Bank; vasle Fäßchen, mēšle kleines Moos (Flurn.), trēgle Tröglein, messərle Messerlein.

Besonders zu betrachten sind die Subst. auf mhd. -l und -ele. Hier tritt das Suffix -le unmittelbar an den Stamm: bei den einsilbigen Stämmen bleibt nach kurzem Vokal das daraus sich ergebende ll erhalten: štalle kleiner Stall, khelle kleines Stück Kohle (zu khöl), valle Fell. Es ist wohl auch khnelle Knödel (zu mhd. knolle) hierherzusetzen, falls es nicht von mhd. knode (\*khnedle) abzuleiten ist. Bei den übrigen wird ll vereinfacht, so bei den einsilbigen nach Länge: žoaile kleines Seil, khnaile kleiner Knäuel; diesen schließt sich ausnahmsweise baile Weilchen (zu baile, mhd. wile) an; weiters bei allen mehrsilbigen Stämmen: vegele Vöglein, leffele Löffelchen, pihate kleiner Bühel, simmate kleiner Schimmel, paitale Beutelchen, žlegale kleiner Schlegel, poppale kleine Puppe (zu poppl), khrāgəle kleiner Kragen (zu khrūgī), šissəle Schüsselchen, khigote Kügelchen, gabote kleine Gabel, žiyyote Sichelchen, šaytate Schächtelchen. Schon mhd. tritt Synkope des dem -l vorausgehenden Vokals ein (vgl. Wilmanns, II, 317, Schatz, 71).

Deminutiva werden auch zu einigen Zeitwörtern gebildet: tapperle, drüdele Schwätzer, zu tappern, drüdl schwätzen, žuttele, muttele zu žuttl, muttl arbeiten, ohne weiter zu kommen. Dem. zu einem Pl.: khinderlain Kinderlein (gegenüber khindle Kindlein), rinderlain kleine Rinder (mhd. rinderlin Sg.).

Über -ərle statt -əle siehe S. 35. Ziemlich allgemein hört man püəbərle Bübchen, žbauvərle Schwalbe (zu žbaubə), Mittsərle Mitzi. Vielleicht spielt auch die Analogie von akkhərle u. a. mit (vgl. BGr. 244).

Bei den Eigennamen erfolgt die Deminutivbildung wie bei den übrigen Wörtern: Anderle Andreas, Štaffonle Stephan, Greatle Gretchen; von den Formen auf -l bei: Mattele Matthias, Jākele Jakob, Tömele Thomas, Hanéele Hänschen, Mizzele Michael, Ürééele Ursula, Gearele Gertrude, Minele Mariechen.

Deminutiva ohne deminutive Bedeutung: 1. wo das Stammwort verloren gegangen ist: tample Lamm, haftle Haftel, žbauvərle Schwalbe, khnaile Knäuel; 2. wo das Dem. eine besondere Bedeutung angenommen hat: nägəle Nelke (mhd. negellin) rekkhle Röcklein — Bluse, diərndle Mädchen (mhd. diernelin), märle Märchen (mhd. maerelin).

Entwicklung des alten Suffixes. Im Nom. Sg. ist der Nasal spurlos geschwunden, in den übrigen Fällen ist er teilweise noch erhalten; siehe darüber die Flexionslehre. Die Entwicklung des i läßt sich in der Ma. schön verfolgen. In S. und zum Teil Reichenau ist die älteste Stufe der Diphthongierung noch erhalten (ei, ei), in Gött. und auch in Reichenau erscheint der voll entwickelte Diphthong ai; durch Erlöschen der zweiten Komponente wurde daraus ä (Nt.), das nun entweder offener oder geschlossener werden konnte, zu a (M.) oder zu e. Ob aber e überall, wo es jetzt vorkommt, auf diesem Wege entstanden ist, ist unsicher. Die Entwicklung konnte auch einen anderen Weg nehmen: i konnte zu i und dieses zu e werden, wie dies in anderen Maa, wohl zumeist geschehen ist. Diese Annahme wird auch für unsere Ma. durch die im Urbar von 1574 vorkommenden Namen nahegelegt: Blasi, Gori, Juri Georg finden sich neben Dem. auf -e: Andre, Mathe, Hannse, Jure, Valle Valentin, Paulle, Balthe und Walthe Balthasar u. a., Bildungen auf -ai oder -ei kommen hier nicht vor. Wie ist dies zu erklären? 1) - Die Taufnamen auf -i, die vorkommen, sind entlehnt, z. B. Peppi Josefine, Rezi Therese.

Die Namen auf -ko: Lanko Magdalena, Tonko Antonie, Minko Marie, denen sich Lisko Kuhname (zu tiskat gestreift, vgl. S. 130), žaiko Scheltname (zu Sau) anschließen, bilden Deminutiva auf -ke: Lanke, Minke, Liske. So sind wohl auch die Familiennamen Jonke (zu Jan?), Tanke, Hanßkhe, Loske

Doch findet sich in der Kirche von Lichtenbach der Familienname Wittine als Bitinei mit der Jahreszahl 1848.

zu erklären und vielleicht auch a pēke ein wenig (daneben pēze, Hl. pēže, M. peaza, vgl. S. 131).

Das gleiche Suffix findet sich in den Weiterbildungen: Lawkl, Lawkete, Minkl, Minkete, Hanskete Hänschen, pekerle und dem Familiennamen Brunskele.

Ob hier das ndd. Suffix -kin (md. -chin) zu Grunde liegt? Dann wäre auszugehen von den Dem. auf -ke; die Namen auf -ko wären Analogiebildungen nach den übrigen Namen auf -o. In W. und M. kommen diese Namen nicht vor. Vgl. Wilmanns, II, 320, die Beispiele, die Lessiak, 94 f., anführt, und BGr. 246.

In gētizle Firmling (zu mhd. göte) dürfte das Doppelsuffix ndd. -cli(n), md. obd. -chli(n) vorliegen (vgl. BGr. 245, Lessiak, 94, götəkhle).

Auffällig ist das Suffix -atə, das im Ol. zur Bildung von Koseformen verwendet wird: 's Hanžatə, 's Minatə; vgl. BGr. 202.

Anmerkung. Hier sei auch das Suffix -ts erwähnt, das zur Bildung von Kurzformen dient: Lüts, Lüttse Ludwig (Hausname), Bets Werner (als Hausname und im Ortsnamen Wetzenbach), pets Kater, vielleicht Mittee Mitzi, vöttse Maul (zu mhd. vut). Mots Matthias ist wohl aus Mattes entstanden. Vgl. BGr. 246.

# § 140. Fremde Endungen.

- i für lat. -ius: Jūli Juli, Jūni Juni.
- i für lat. -ia: Jūli, Dem. Jūle Julie, famili Familie, khomēdi Komödie, mateari Materie — Eiter.
- i für lat. ium: štūdi Studium, gaidi Gaudium. Diesen schließt sich an: mōdi Mode, timōni Limonie.
- e für -i der Genetivform: Fabiane, Lorentse, Medarde (vgl. Lessiak, 91).
- aijə, ai für mhd. ie (aus dem Romanischen): khimməraijə Kummer, Jammer, khontslaijə Kanzlei, uərmaitai Armut, norrətai Narretei, litonai Litanei, puərtai Partei Art und Weise.

# Zusammensetzungen.

§ 141. Die Vokale nebentoniger Glieder.

Die kurzen Vokale folgen im allgemeinen den Gesetzen in haupttonigen Silben. Anders ist es bei langen Vokalen und Diphthongen. Wo das Bewußtsein für die Zusammensetzung noch lebendig ist, da ist in der Regel ein starker Nebenakzent vorhanden und da bleibt die Länge auch meist erhalten; dagegen tritt Verkürzung und oft auch eine qualitative Veränderung ein, wo das Gefühl dafür verloren gegangen ist; vgl. hontiwz Handtuch gegenüber virtiuz Fürtuch — Schürze und vüsstöz, Dem. visstaizle, vissaizle Fußtuch, ertoail Erbteil gegenüber ürtl Urteil und voartl Vorteil, baimpērs gegenüber M. bempars Weinbeere.

Eine regelmäßige Vertretung des Vokales zeigen: bishådər Wischhader — Handtuch (vgl. mhd. huder), tišbehl Tischtuch (vgl. S. 159), drittoaile, S. drittnoaile' Eidotter (wohl aus mhd. tuterei umgebildet), M. pfaifoltər Schmetterling (vgl. Schmeller, I, 716, Feifalter), sonst poxmautər "Backmulde" (\*bach-malter, vgl. Schmeller, I, 784, Falmolter), tākhavər, M. lābkhavər Laubkäfer — Maikäfer, aušiər, oššiər wahrscheinlich (\*al-schier), šiərlai fast, beinahe (mhd. schier-līche), bailbaiš zuweilen (\*wīl-wīs) u. a.

Dagegen zeigen eine abweichende Entwicklung: hairot Heirat, laimot Leinwand, grüsmait Grummet, laikof Kauftrunk (mhd. litkouf), Nt. oppar, Mor. opper, sonst apper etwa (ahd. etewār, vgl. Lessiak, 108, öppr), noxpar Nachbar, enitlox, Ob. enitslox Schnittlauch, uaindlof elf, nāgar Bohrer (ahd. nagabēr, nabagēr), puərvas barfuß, ürlop Urlaub, biədain wie denn, daumolə das Maß von der Spitze des Daumens bis zum Ellenbogen (mhd. dāmelle), hompon Balken unter dem Dache, auf dem während der Nacht die Hühner sitzen (mhd. hanboum). Vgl. auch die S. 61 ff. angeführten Zusammensetzungen.

Die Vokale können auch völlig schwinden: žövl soviel, viərtl Viertel, tsbelf zwölf, biankh wenig u. a.

# § 142. Vortonige Vokale.

Über die Vokale in Vorsilben siehe S. 205 f. In der Regel tritt eine Schwächung des Lautgehaltes ein, so in dəvir dafür, vribl für übel, abú, abíð irgendwo, irgendwie (a- ist Schwächung aus mhd. ie), minondər miteinander, tsənondər zueinander = zusammen, vərnondər auseinander (\*viir-einander?); in Fremdwörtern: khərniffl karnüffeln, khərbattle Krawatte, mištrontsə

Monstranze, špiguət Spagat, tikuətn Dukaten, mijölikə Majolika u. a. Dagegen bleibt der ursprüngliche Vokal erhalten oder erfährt regelrechte Veränderung in: parapli Regenschirm. tiniər Lineal, khaput kaputt, moniər Manier u. a. (vgl. S. 60).

Der Vokal schwindet in: krāl ein Steinchenspiel, wohl aus Koralle (vgl. Lessiak, 32, grola), M. moare für omoare Speisekasten (slov. omara). Taljenar Italiener.

# § 143. Der Vokal der Kompositionsfuge.

Lautgesetzlich ist der Vokal in der Kompositionsfuge echter Komposita, soweit er noch erhalten ist, zu a abgeschwächt; khruenebide Wacholder (mhd. kranewite), hellepront Höllenbrand, beppespinne Spinne, uenebont Ort, wo der Pflug gewendet wird (Flurname, mhd. anewende, vgl. Lessiak, 109, onawenta), roaižeroat rosenrot, roššehuer Roßhaar, roššeštot Pferdestall, roššokhopf Pferdekopf, žbainokhaijo Schweinemaul (khaije zu "kauen"), mauževolle Mausefalle, rukkepuain Rückgrat (mhd. riickebein) u. a. Ausgenommen ist praitigon Bräutigam (ahd. brūtigomo).

Eine jüngere Erscheinung ist a in der Kompositionsfuge: jūgabidər "Jagewidder" = brünstiger Widder, pikkapirə ge-

tüpfelte Birne (vgl. slov. pika Punkt).

Dies sind Analogiebildungen nach: pattlarštop Bettelstab, laiyta(r)khaija "Leuchtermaul" = Spanlichthälter, žingapihl Sängerbühel (Flurname), wo r sehr leicht schwindet.

# § 144. Vokalismus schwachtoniger Wörter.

Wie die Silben eines Wortes, so verhalten sich vielfach die Wörter eines Satzes zu einander. Den starktonigen Silben entsprechen starkbetonte Wörter, den nebentonigen schwächer betonte und den unbetonten tonschwache Wörter. lehnen sich mehr oder weniger an ein benachbartes Wort an, sie werden proklitisch oder enklitisch gebraucht. Wörter folgen nicht den allgemeinen Gesetzen: ihr Vokalismus entwickelt sich ähnlich wie der in den schwachtonigen Silben der Zusammensetzungen, es tritt eine starke Schwächung des Vokals oder völliger Schwund ein. Diphthonge werden oft zu einfachen Lauten, z. B. bi[ə] vil wie viel, ét tis[ə] ahố tu nicht so. Eine starke Schwächung erfahren besonders die Vorwörter, der Artikel und die Fürwörter, z. B. tšont mit samt, if durch  $(dir\chi > di\chi > i\chi > if > i$ f?), an's ans, in's ins, bio's wie es, wie das, af-as auf das, pai'r bei der, S. pan bei den, 'šabais des Abends; ath ath

## Quantität der Vokale.

§ 145. Allgemeines.

Bezüglich der Dauer der Vokale gilt im allgemeinen, was Lessiak, 39, für die Ma. von Pernegg sagt: 1. Die Quantität steht ungefähr im geraden Verhältnisse zur Größe des Kieferwinkels;  $\bar{a}$  ist (unter gleichen Umständen) am längsten, i am kürzesten. 2. Je mehr Silben ein Sprechtakt hat, desto kürzer im allgemeinen die Dauer der Vokale; in  $v\bar{e}gl\bar{b}$  Vögel ist e länger als in  $v\bar{e}g\bar{b}$  Vögelein. 3. In Silben mit starkgeschnittenem Akzent ist der Vokal kürzer als in solchen mit schwach geschnittenem:  $ond\bar{o}rn$  andern —  $ont\bar{o}rn$  antworten. 4. Die Quantität hängt auch ab von der Stimmung des Sprechenden.

Hierzu sei noch bemerkt. Ebenso gut wie lange und kurze Vokale gibt es auch lange und kurze Diphthonge und Triphthonge. Diese sind kurz: 1. in schwachtonigen Silben: plakkaitsn blitzen, göldainai goldene, hönt-žai haben sie; 2. in starktonigen Silben vor Geminaten: boaittse Weizen, hoaittsn heizen, boaikkhn einweichen, draittsain dreizehn, biettain was für ein, vierttsikh vierzig (aber viertl Viertel mit langem ie).

Anmerkung. Vor stimmlosen Konsonanten besteht überhaupt die Neigung, lange Vokale oder Diphthonge zu kürzen und die Silbe zu einer geschlossenen zu machen. Die Silbengrenze fällt oft in den Konsonanten hinein. Auf jeden Fall ist aber der Laut kürzer als vor einem entsprechenden stimmhaften Konsonanten, wo man auch den Vokal beliebig dehnen kann, was vor stimmlosen Konsonanten nicht möglich ist (vgl. S. 50).

§ 146. Bau der Silben und Quantität der Vokale. In betonter Stellung kennt die Ma. in offener Silbe nur lange Vokale, in geschlossener ist Länge und Kürze statthaft. Verglichen mit dem Mhd. bleibt in geschlossener Silbe die Kürze im allgemeinen erhalten, in offener wird sie gedehnt oder die Silbe wird zu einer geschlossenen. Abweichungen kommen vor.

## § 147. Dehnung der Kürze in offener Silbe.

- 1. Einsilbige Formen:  $j\bar{u}$ ,  $j\bar{\sigma}$ ,  $j\bar{a}$  ja,  $d\bar{u}$  du (bei diesen gilt in betonter Stellung bereits in ahd. Zeit langer Vokal); in  $m\bar{i}$  mich,  $d\bar{i}$  dich ist erst nach Schwund des auslautenden Konson. Dehnung eingetreten. Eine Ausnahme scheint das mit Bedenken oder Zweifel gesprochene kurze ja zu machen; aber diese Silbe ist gar keine offene, denn sie schließt mit dem Kehlkopfverschlußlaute.
- 2. Mehrsilbige Formen. Die Dehnung erfolgt regelmäßig vor stimmhaften Lauten; nur vor m (und außerdem vor t) erfolgt nur teilweise Dehnung:  $hu\ni n$  Hahn, žinə Söhne, štālən stehlen, špilən spielen,  $tsu\ni t\ni n$  zahlen, šēlən schälen,  $bu\ni r$  Ware,  $pir\ni$  Birne,  $kh\bar{e}rn$  kehren, fegen, žibə Siebe,  $gr\bar{u}bm$  graben,  $t\bar{u}bm$  Leben, plibm geblieben,  $tu\ni dn$  laden,  $r\bar{e}dn$  reden,  $bid\ni r$  wieder,  $t\bar{u}g\ni$  Tage,  $pbg\ni$  Bogen,  $j\bar{u}g\ni r$  Jäger,  $h\bar{e}vm$  heben, bvm Ofen, ž $b\bar{u}vt$  Schwefel,  $t\bar{u}z\bar{n}$  lesen,  $hu\ni z\ni$  Hase, bizn Wiesen,  $z\bar{u}hn$  sehen,  $g\ni vt\bar{v}hn$  geflogen; auch im Lehnworte pivt Büffel (mhd. bviffet).

Die Dehnung ist unterblieben in: tonder Donner, ville Füllen (mhd. villin), šollen sollen (vgl. dazu Wilmanns, I, 302), khrappse, S. khrappitse Krebs (mhd. kröbese).

Vor m tritt nur in wenigen Fällen Dehnung ein: nāmən nehmen, gənōm(ən) genommen, khāmən kommen, śūmən schämen, prāmə Bremse (mhd. brëme), nūmə, Pl. nāmə, Name, dāmon dem, imon ihm, ēmon jenem, bāmon wem.

Dagegen ist die Kürze mit Gemination des folgenden Konsonanten bewahrt in: khimməšt, S. khimməšt kommst, khimmət, S. khimmət kommt, nimməšt nimmst, nimmət nimmt, Hl. gənim(mən) genommen, vrim, vrimmər tüchtig (mhd. vrum), khimmait Kummet (mhd. kumet), žommait Sammet (mhd. samīt), hemmait Hemd (mhd. hemede), drim, Dat. drimmə, Pl. drimmər, großes Stück (mhd. drum); besonders ist dann die Kürze erhalten, wenn -er, -el darauf folgt: hommər Hammer (Michels, 36, nimmt mhd. hammer an), khommər Kammer, žimmər Sommer, nimmarə Nummer, himml Himmel, šimml

Schimmel, khimml Kümmel, žomml sammeln, zemml Semmel (junge Entlehnung).

Wie aus den Beispielen zu ersehen ist, widerstrebt i und ii der Dehnung und nie tritt sie bei diesen vor folgendem -l, -r ein.

Dehnung vor t. Hier läßt sich ein allgemeines Gesetz nicht aufstellen. Vor folgender Liquida oder folgendem Nasal bleibt die Kürze meist erhalten. Die Dehnung ist eingetreten in: pōtə Bote, khrōtə Kröte, tōtə Pate (mhd. tote), vərpōtn verboten, pōtizə Bottich, pītə Bitte, šlītə Schlitten, šnītə Schnitte, gəźnītm geschnitten; in allen Formen von pātn bitten (st., aus mhd. bēten), trātn treten, jātn jäten, khnātm kneten, šītn schütten; ferner in štētikh nicht von der Stelle zu bringen (mhd. stetie), mātə Met, rātaiz Rettich, šuətə Schatten, tsbītar Zwitter, vuətər Vater, vərgātər Gitter (vgl. mhd. gater); außerdem in einigen Wörtern, die in einsilbiger Form die Kürze erhalten haben: got Gott — gōtiš Gottes, prat Brett — prētər Bretter, štot Stadt — štētə Städte, gəpōt Gebot — gəpōtə Gebote u. a.

Die Kürze (mit folgender Geminata) ist erhalten in: pattn beten (schw. Ztw., mhd. bëten, wohl wegen der Bedeutungsdifferenzierung von pātn bitten geschieden), pattl betteln, gəpat, Pl. gəpattər, Gebet, vettər Vetter, battər Wetter, puttər Butter, plottə Platte, žot, žottər, satt, khit, Dat. khittə, Kitt, khittn kitten, žottl Sattel, khnittl Knüttel (schon mhd. knütel und knüttel), khittl Kittel (schon mhd. kitel und kittel), khettin Kette (mhd. ketene), šittl Fieber (mhd. schütel), gərittn geritten, gətittn gelitten, gəštrittn gestritten. — Zur teilweisen Dehnung vor m, t vgl. Wilmanns, I, 298 ff.

§ 148. Dehnung der Kürze in geschlossener Silbe.

1. Allgemein erfolgt die Dehnung vor r (vgl. dazu die entsprechenden Abschnitte über die Stammsilbenvokale, ferner Wilmanns, I, 307 f. und Michels, 96):  $\bar{a}r$  er,  $b\bar{a}rlt$  Welt,  $p\bar{a}rkh$  Berg,  $h\bar{a}rt\bar{b}$  Herde,  $h\bar{a}rb\bar{b}$  herb, bear wer, štearn Stern, earde Erde, vearže Ferse, dea(r)fer Dörfer, hert hart, šterkho Stärke, khertse Kerze, ier ihr (Pl.), ir ihr (Dat. Sg.), vir für = vorüber, hirn Hirn, viršt Fürst, birzu wirken, voar vor, voaršt Forst,

žoargə Sorge, guər gar, žbuərm Schwarm, žbuərts schwarz, puəršinkh mit bloßen Schenkeln (mhd. barschinke), türn Turm, gəpürt Geburt.

Die Kürze hat sich erhalten bei ë vor folgender starker Konsonanz (vgl. S. 169): harttsa Herz, žmarttsa schmerzen, šarttsa scherzen == springen (mhd. schërzen), bart wert, kharšša Kirsche, barffm werfen (vgl. S. 51); außerdem in barttsa Warze (mhd. werze), Märts März und khortta Karte.

- 2. Vereinzelt tritt vor n, l und einigen andern Konsonanten Dehnung ein:  $h \dot{i} n$  hin,  $b \dot{o} l$  wohl (doch:  $b \dot{o} l v \dot{o} l$  wohlfeil); in anderen Fällen läßt sich die Dehnung vor l durch Form-übertragung erklären. Anzuführen sind noch fragendes  $b u \dot{o} s$  was und  $\dot{i} \chi$  ich; in diesen beiden Fällen ist die Dehnung durch zweigipflige Betonung veranlaßt.
- 3. Dehnung durch Ausgleich. Häufig erscheinen bei der Flexion Formen mit offener und geschlossener Silbe nebeneinander, so daß bei demselben Worte das einemal Dehnung eintreten kann, das anderemal nicht: bakh Weg bāgə Wege, žmit Schmied žmidə Schmiede. Während nun in vielen Maa. ein Ausgleich zu Gunsten der einen oder der anderen Form eintritt, ist dies hier nur bei einem Teile jener Wörter der Fall, bei denen im Auslaut derselbe Konsonant steht wie im Inlaut, das ist bei Liquida und Nasal (vgl. Wilmanns, I, 305): štil Stiel, höl hohl, vil viel, i špil ich spiele, i tsuət ich zahle (hier ist das e der Endung schon im Mhd. geschwunden), žūn (Hl. žōn) Sohn. Vor r mußte auf jeden Fall Dehnung eintreten: pār Bär, mēr Meer, i khēr ich kehre, fege, i vuər ich fahre.

Ausnahmsweise ist der Ausgleich durchgeführt in:  $gr\ddot{\sigma}b$  grob,  $s\ddot{u}b$  Schub,  $ts\ddot{u}kh$  Zug,  $tr\ddot{t}b$  Trieb, Handhabe.

Nur scheinbar ist die Dehnung in geschlossener Silbe da, wo erst durch Abfall der Endung eine geschlossene Silbe entstanden ist, z. B.  $\vec{u}b$  ab (mhd. abe),  $u \ni n$  an und vor allem in der Flexion des Ztw.: i  $h \vec{u}b$  ich halte, tai  $\check{z}ug$  sage nur, i  $r\bar{e}d$  ich rede,  $\check{z}i$   $\check{z}um$  sich schämen, i  $\check{z}i\chi$  ich sehe,  $\check{s}it$  schütte usw.; freilich kann in diesen Fällen auch der Ausgleich mitgewirkt haben.

Sonst bleibt die Kürze erhalten.

- 1. Einsilbige Formen: a) vor einfacher Konsonanz: żbom Schwamm, mon Mann, khól Kohle, tsär zerre, tùm dumm, zip Sieb, trokh Trog, gəpat Gebet, hóf Hof, dos das, gloš Glas, plex Blech; b) vor mehrfacher Konsonanz: tsöpf Zopf, ošt Ast, tift Luft, gəprünšt Feuersbrunst, žbonts Schwanz.
- 2. Mehrsilbige Formen: a) vor alter Geminata: villə Fülle, štärrə starr, štimmə Stimme, prinnə Brunnen, rippə Rippe, žmittin Schmiede (mhd. smitte), prükkə Brücke, dikkhə dick, teffl Löffel, bəssər Wasser, šeppfm schöpfen, khrottsn kratzen, toχxn lachen, draššn dreschen, miššn mischen usw.— Doch erfolgte Dehnung in khrūm Krampf (mhd. kram, -mmes), buənə Wanne, pāsn passen, trūtsn trotzen (mhd. trutzen). b) Vor mehrfacher Konsonanz: bentn wenden, S. vingərlei Ring (mhd. vingerlin), tastərn lästern, verleumden, belvə Wölfe, koštə Kasten usw.

# § 149. Verkürzung langer Vokale.

1. Verkürzung in schwachtoniger Stellung: ais (Adv.) — as (Präp.) aus, uən — an an, aif — af auf, nox nach u. a. Aus dem gleichen Grunde erfolgte wohl auch Verkürzung bei "haben" und "lassen" (siehe Ztw.). 2. In einigen Fällen haben wir es mit jungen Entlehnungen zu tun, z. B. bei popst Papst (mhd. bābest), Estraix Österreich, bei andern läßt sich der Grund der Verkürzung nicht mit Sicherheit angeben; folgendes -r oder Doppelkonsonanz dürfte bei mehrere die Ursache der Verkürzung sein: khloftər Klafter (mhd. klāfter), jommərn jammern (mhd. jāmern), khroppfə Krapfe (mhd. krāpfe), noxpar Nachbar (mhd. nāchbār), tsböntsikh zwanzig (mhd. zweinzic), prollən prahlen u. a.

Vereinzelt ist die Kürze in: *žluffm* schlafen, *Khrummarš* Hausname (zu *khrūmar* Krämer, mhd. *krāmaere*).

§ 150. Zusammenfassung der qualitativen Veränderungen im Vokalismus.

Die Ma. läßt auch im Vokalismus keinen slawischen Einfluß merken. Es findet sich keine lautliche Veränderung, die nicht auch — abgesehen von ganz besonderen Einzelfällen — in anderen deutschen Maa. nachzuweisen wäre, und

zwar in ein paar Fällen im Schwäb. und Md. (vgl. § 111, 112, 117 und 119), in allen übrigen im Bairischen.

Die kurzen e, i, o, u bleiben im allgemeinen erhalten, nur in einem Teile der Sprachinsel wird vor folgendem Nasal e > i und außerdem noch vor l:  $\dot{u} > \dot{o}$  und i > e. a wird zu o oder u,  $\ddot{e}$  zu a. a erfährt auch im Zwielaute ai (mhd. ei) eine Verdumpfung: mhd. ei > oi oder oai. Es finden also zwei entgegengesetzte Veränderungen statt, einerseits eine Erweiterung der Mundöffnung und Senkung der Zunge  $(\ddot{e} > a)$ , anderseits ein Schließen des Mundes mit gleichzeitigem Heben der Zunge und mit Rundung (a > o, u).

Allgemein ist die Entrundung der gerundeten Vokale: mhd.  $\ddot{o} > e$ ,  $\ddot{u} > i$ , iu über eu > ai,  $\ddot{o}u > \ddot{a}i$ ,  $\ddot{u}e > i \circ$ . Diese Erscheinung ist bedingt durch ein Nachlassen der Spannung, eine Erschlaffung der Muskeltätigkeit. Der umgekehrte Fall, Rundung des i und e vor Labial, findet sich nur in Suchen.

Besonders charakteristisch ist die Diphthongierung aller etymologisch langen Vokale mit Ausnahme des  $\bar{a}$ ; aber sie ist keine einheitliche, sie hat steigende Zwielaute geschaffen (ai, ai) und fallende (ea, oa). Mit Einschluß der alten Diphthonge ergeben sich zwei Gruppen:

| steigende Zwielaute                         | fallende Zw    | ielaute        |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| mhd. $i > *i^i > ei > ai$                   | mhd. $ie > ia$ | e > ea         |
| $\bar{u} > u^u > o\dot{u} > a\dot{u}$       | uo > ua        | $\bar{o} > oa$ |
| $iu > *\ddot{u}^a > *\ddot{o}\ddot{u} > ai$ | iie > iə       | oe > ea        |
|                                             | ai > oi, $oai$ |                |
|                                             | ou > au a      |                |

So haben wir wieder zwei entgegengesetzte Vorgänge: ein Schließen des Mundes, Heben der Zunge und Steigen des Akzentes bei der ersten Gruppe, Erweiterung der Mundöffnung, Sinken der Zunge und Fallen des Akzentes bei der zweiten, wo der zweite Bestandteil durchwegs tiefer liegt. Aus diesem Grunde konnte  $\bar{a}$  nicht diphthongiert werden, da es selbst die tiefste Lage innehat. Die Diphthongierung erfolgte also, bevor eine entsprechende Verdumpfung des  $\bar{a}$  eingetreten war. Nur bei ar scheint in einigen Fällen frühzeitig Verpumpfung zu or und Dehnung erfolgt zu sein, da hier Diphthongierung zu oar eintritt (vgl. S. 190).

Diese zwei ganz verschiedenen Arten von Diphthongierung setzen ganz verschiedene Akzente voraus; wäre bei der ersten Gruppe der Akzent auch ein fallender gewesen, so hätte sich i > i > i > u > u >entwickeln müssen. Warum aber die langen Vokale verschieden betont wurden, entzieht sich unserer Kenntnis. Es nötigt auch nichts zur Annahme, daß diese verschiedene Diphthongierung gleichzeitig erfolgte; nur die Vorgänge innerhalb der beiden Gruppen sind zur gleichen Zeit anzusetzen.

Die übrigen hier nicht erwähnten Diphthonge sind durch Gleitlaute veranlaßt (siehe S. 33 f.).

- § 151. Zur Zeitfolge der Lautwandlungen.
- 1. Vor 1150: Diphthongierung 1) des mhd. i,  $\bar{u}$ , iu (vgl. Grdr. I, 701 f.).
- 2. Möglicherweise gleichzeitig damit, jedenfalls nach dem Umlaut des  $\bar{o}$ , erfolgt Diphthongierung von  $\bar{o}$ ,  $\bar{e}$ , oe und wohl auch nach vorhergegangener Dehnung Diphthongierung von or,  $\bar{o}r$  und  $\bar{e}r$  (vgl. S. 194 Anm. und § 110). Vorher noch ist in einigen Fällen Verdumpfung des ar > or und Dehnung eingetreten, da auch dieses zu oar wird (vgl. S. 190), aber später erst allgemeine Verdumpfung des  $\bar{a}r$ , da sonst auch bei diesem Diphthongierung hätte erfolgen müssen (vgl. § 150).
- 3. Dann erst tritt wahrscheinlich Dehnung in offener Silbe und allgemein in geschlossener vor r ein, da die neuen Längen an der Diphthongierung nicht teilnehmen. Aber einen sicheren Schluß darf man daraus nicht ziehen, da wohl im Akzente ein Unterschied zwischen den alten und neuen Längen bestand und die neuen Längen auch dann nicht an der Diphthongierung hätten teilnehmen müssen, wenn die Dehnung früher erfolgt wäre.
- 4. Nach dieser Dehnung erfolgte: a) Kontraktion von age,  $\bar{a}ge$ , ade, ege, ede > ei (vgl. § 122);

<sup>&#</sup>x27;) Es sei betont, daß es in allen diesen Fällen nicht auf das Endergebnis einer Entwicklung ankommt, sondern auf den Beginn, also beispielsweise nicht auf den Übergang von i > ai, sondern nur auf das entschiedene Einsetzen der Spaltung dieses Lautes. Die weitere Entwickelung ist ja damit gegeben.

- b) der völlige Übergang von  $\bar{a}$  über  $\bar{o}$  zu  $\bar{u}$ , da auch die neuen  $\bar{a}$  diese Entwickelung mitmachen.
- 5. Ungefähr zwischen 1200 und 1600: a>o, u (vgl. § 101),  $ai>oi,\ oai.$
- 6. Vor 1300 beginnt der Übergang von  $ou > au > \bar{a}$ ,  $ac > \bar{a}$ ,  $\ddot{a} > a$  und wohl auch  $\ddot{e} > a$ , da diese Erscheinungen weit verbreitet sind.
- 7. Nach 1350: a) Entrundung der gerundeten Vokale; das beweisen die in das Slov. eingedrungenen Ortsnamen Maverl (vgl. S. 114) und Mozelj (vgl. S. 193);
  - b) w > b, da slov. Lw. daran teilnehmen (vgl. S. 117).

# Flexionslehre.

### Hauptwort.

§ 152. Geschlecht.

Verschiedenes Geschlecht gegenüber dem Mhd. und Nhd. oder nur gegenüber einem von beiden.<sup>1</sup>)

- 1. Gegenüber dem Mhd. und Nhd.
- a) Mask für das Fem.: vūrm Form, drešši Drossel (mhd. droschel), khrā Krähe, bompə Bauch (mhd. wampe), bit Wiede, Flechtreis (mhd. wit), taix Schlangenhaut (mhd. lich), pūrdə, pūrə Bürde; für das Neutr.: roar Rohr, drum großes Stück (mhd. drum), štükkhə Stück, gətronkh Getränk, gəšpenšt Gespenst.
- b) Fem. für das Mask.: billə Wille, šiunkhu Schinken (sonst auch Mask.), hüəstə Husten, šteftə Stift (mhd. stift, steft), müət Gemüt, Sinn, üvər, Hl. üvərnə Ahorn, vridə Friede, raifə Reif, Hl. velžnə Felsen, khlöbə Kloben, paukə Fensterladen (mhd. balke), khölbə Kolben, tuədə und tādə Laden, Brett (wohl mit Anlehnung an tuədə Lade), žlitə Schlitten, buəžə Rasen (mhd. wase), vluədə Fladen, tröppfə und trüppfə Tropfen, khnöllə Knollen, S. khittlə Kittel (sonst khittl Mask.); für das Neutr.: ēlə Öl, entə Ende, mautər Malter (mhd. malter), S. khingə Kinn.
- c) Neutr. für das Mask.: vraitöf Friedhof, šinkhn Schienbein, mātə, jünger mēt Met (mhd. mëte, mët), hēvm Topf (mhd.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Angaben beziehen sich, wo nichts anderes bemerkt ist, auf Lb.; die einzelnen Gaue weichen hie und da davon ab. Für das Mhd. halte ich mich an das Taschenwörterbuch von Lexer.

haven); für das Fem.: muərx Mark, Grenze (mhd. marc, march); plüət Blütenstand, Zeit der Blüte (mhd. bluot Mask. Fem.), vuən (jünger vuənə Fem.) Fahne (mhd. vane, van Mask., md. auch Fem.).

- 2. Gegenüber dem Mhd.
- a) Mask für das Neutr.: hēnikh Honig, prām Verbrämung (mhd. brëm).
- b) Fem. für das Mask.: tsāhər Zähre (mhd. zaher Mask., md. auch Fem.), žnakkə Schnecke, rottsə Ratte (mhd. ratze), khruənəbidə Wacholder (mhd. kranewite), triətə Lippe (mhd. triel); für das Neutr.: bongə Wange (mhd. wange Neutr., md. auch Fem.), āhər Ähre, milts Milz.
  - Gegenüber dem Nhd.
- a) Mask. für das Fem.: trāf Traufe, tsbivl Zwiebel, ongl Angel, hīržə Hirse, tiššl Distel (mhd. distel Mask. Fem.), biks Wichse; für das Neutr.: vuətərinžər Vaterunser. Männlich ist auch polštər Polster (mhd. polster Mask., nhd. Neutr. und Mask.), mettsn Metze (Hohlmaß, mhd. metze Mask., nhd. Fem., obd. Mask.), mūdl Form, Model (mhd. model wie nhd. Mask. Neutr.).
- b) Fem. für das Mask.: šoasə Schoß (mhd. schōze), šuppfə Schuppen (mhd. schupfe), šuətə Schatten (mhd. schate Mask. Fem.); für das Neutr.: bea Weh (mhd. wē), fettn Fett (junge Entlehnung).
- c) Neutr. für das Mask.:  $g\bar{a}i$  Gau = Gehege, oart Ende (mhd. ort),  $mu\bar{s}nait$  Monat, tuan Lohn,  $pa\bar{u}$  Feldbau, Zeit des Ackerns (mhd.  $b\bar{u}$ ); für das Fem.: ten Tenne (mhd. tenne), mot Mahd (mhd.  $m\bar{a}t$ ),  $ekk\bar{s}$  Ecke (mhd. egge).

Dagegen beruht die Verschiedenheit des Geschlechtes zwischen der Ma. und dem Nhd. auf verschiedener Herkunft bei den Mask.: *špoar* Spur (mhd. *spor* Neutr. Mask., *spur* Neutr. Fem.), *poašt* Borste (mhd. *borst* Neutr. Mask., *borste* Fem.), *peatərtsil* Petersilie (mhd. *pētersil* Mask., *pētersilje* Fem.), *khōl* Kohle (mhd. *kol* Mask. Neutr., *kole* Fem.) und dem Fem. *štruələ* Strahl (mhd. *strāle* und *strāl* Fem. Mask.).

Doppeltes Geschlecht haben: 1. männliches und weibliches: tieft Luft (mhd. Mask. Fem.), tiest Lust (mhd. Mask.

Fem.), himpl Hummel (mhd. humbel Mask.), boaiž Waise, gəbott Gewalt (mhd. Fem. Mask.), kikkə Kuckuck, vərstont Verstand; 2. männliches und sächliches: oart Ortschaft (mhd. Mask. Neutr.), aimpren Einbrenn; 3. weibliches und sächliches: huaimait Heimat (mhd. Neutr. Fem.), muəs Maß (mhd. māz Neutr., māze Fem.), uərt Art (mhd. Mask. Fem.).

Bei putter Butter kommen alle drei Geschlechter vor, am seltensten das männliche.

Lehnwörter haben oft ein von dem ursprünglichen verschiedenes Geschlecht: khappsle Neutr. Kapsel (nach Analogie der Deminutiva), retərāt Mask. Abort (Retirade Fem., wohl mit Anlehnung an Abort), tekkl Mask. Perpendikel (mit Anlehnung an tekkl Deckel), tattum Mask. Datum, špetākl Mask. Spektakel, zoffa Fem. Sofa, papprika Neutr. Paprika.

#### Maskulinum.

§ 153. Starke Biegung.

o-Deklination: khnaxt Knecht, štiər Stier, engl Engel, tearar Lehrer.

| Sg. 1. 4. kh | $na\chi t$  | štiər | engl | learar |
|--------------|-------------|-------|------|--------|
| 2.           | - <i>əš</i> | -28   | -š   | -š     |
| 3.           | -2          | -9    | -    | -(ə)   |
| Pl. 1.4.     | -2          | -9    | -9   | -9     |
| 3.           | -n          | -12   | -(n) | -92    |

i-Deklination: ošt Ast, būrm Wurm.

Im Sg. stimmen die i-Stämme mit den o-Stämmen überein.

Auch ursprüngliche o-Stämme bilden den Pl. mit Umlaut:  $vu\partial dn$  Faden,  $\sharp b\bar{u}g\partial r$  Schwager,  $okkh\partial r$  Acker.

Plural mit r-Suffix: štil Stiel, mon Mann, grunt Grund.

Pl. 1. 4. 
$$\delta tild$$
-or mand-or grint-or 3. -or(n) -or(n) -or(n)

Der Gen. Pl. hat sich als eigene grammatische Einheit nicht erhalten, es sind nur Reste in Zusammensetzungen und erstarrten Wendungen erhalten, z. B. Riskar learar Rieger Lehrer = der Lehrer von Rieg, Liempoyar de püebm Lichtenbacher Burschen. Der Gen. Sg. dagegen ist nicht völlig geschwunden, er hat nur starke Einbußen erlitten. Allgemein gebräuchlich ist er noch zur Bezeichnung des Besitzers bei Personen- und auch Tiernamen (siehe genauere Ausführungen in der Festschrift zu Kelles 80-jährigem Geburtstage, Prag Dabei ist bemerkenswert, daß auch die weiblichen Namen den Gen, mit dem gleichen s-Suffix bilden wie die männlichen und sächlichen. Neben -əš findet sich (doch fast nur bei Hausnamen) auch noch -iš: götiš Gottes, Hanžiš Hansen. Žmidiš des Schmiedes (Hausname), vereinzelt (Nt., Ol.) auch -oš: gottoš Gottes, Likkoš des Lukas (Hausname). Vgl. zu -iš für ·es Weinhold, 478, BGr. 340, AGr. 413. -os beruht auf Herübernahme des -o aus anderen Suffixen, vgl. S. 208. Bei mehrsilbigen Stämmen auf Liquida oder Nasal wird der Vokal der Endung synkopiert.

Die übrigen Endungen sind am vollständigsten in Hl. und S. erhalten. Da tritt nie Apokope des auslautenden -> ein, dafür aber Synkope des e der Mittelsilbe (vgl. S. 3 und 58). Hl. Dat. Sg.: evals, hemble Himmel, taivle Teufel, oaidne Eidam, būqnə Wagen, vuədnə, žbūqrə, okkhrə, vuətrə Vater, moaistrə Meister: in S. herrscht schon Schwanken, es heißt humble. būque, aber teivl, vueter; doch im Pl. bleibt so wie im Hl. die Endung immer erhalten. Im übrigen Gebiete wird -a bei mehrsilbigen Stämmen auf -n, -r, -l apokopiert; einige Unsicherheit herrscht bei den jo-Stämmen und bei einsilbigen, langvokaligen auf -n. - Nach Weinhold 478, 480, ist die Erhaltung des e besonders dem Md. eigen, während im Bair. sehr häufig Apokope eintritt; in den heutigen Maa. ist sie nahezu Regel (vgl. BGr. 340 f.). Doch findet sich eine ähnliche Erscheinung (Erhaltung des auslautenden e bei den mehrsilbigen weiblichen Hauptwörtern auf -la, -ra, -na) in tirolischen Maa. (vgl. Schatz, 136, Tir. Ma. 55).

Im Nom. Pl. wird bei den nicht umlautenden o-Stämmen 
n in der Regel nicht apokopiert, da damit das Pluralzeichen verloren ginge; ebenso wenig bei den jo-Stämmen und bei den

Verwandtschaftsnamen, wohl aber bei den umlautenden, mehrsilbigen Stämmen auf -r. Nur ab und zu fällt nach dem Muster dieser Wörter auch bei den nicht umlautenden o-Stämmen die Endung ab, z. B. bintər Winter.

Im Dat. Pl. schwindet die Endung -en bei den Stämmen auf -m, -n, -nd, -l und meist auch bei denen auf -r (außer bei den jo-Stämmen und Verwandtschaftsnamen), doch selten in Hl. und S.; vielfach herrscht noch Schwanken; bei den übrigen Stämmen tritt Synkope des e ein: Hl. vādnən, žinən Söhnen, khaldərn Kellern, akkhərn, mandərn, štiəldərn Stühlen, sonst: žin, pām Bäumen, tsend Zähnen, nāigl Nägeln, khaldər(n), štiəldər. Dagegen allgemein: bāign Wagen, diəlm Dieben usw.

Die alten Verhältnisse sind also nur zum Teile gewahrt; namentlich ist eine starke Vermischung der o- und i-Stämme eingetreten. Schon im Ahd. hat die i-Klasse eine Bereicherung erfahren durch die meisten u-Stämme, im Mhd. folgen viele o-Stämme (seit dem 12. Jh. häufig, besonders im Bair., wo es heute geradezu Regel ist, vgl. Weinhold, 480, BGr. 341) und in unserer Ma. ist die Zahl noch größer geworden, da der Umlaut ein bequemes Pluralzeichen ist. So kann man denn praktisch nur mehr zwischen umlautenden und nicht umlautenden Maskulinen unterscheiden. Eine dritte Gruppe bilden die Hauptwörter, deren Pl. auf -r gebildet wird. Das neutrale Pluralsuffix -er (ahd. -ir) greift seit dem 14. Jh. stark in das Maskulinum herüber (vgl. Weinhold, 481, BGr. 341) und erstreckt sich heute in der Gottscheer Ma. auf ound i-Stämme. Der Stammvokal lautet in der Regel um. So haben wir nun 3 Deklinationsarten des starken Maskulinums, die sich nur im Pl. von einander unterscheiden.

Die jo-Stämme hirse, hirte, rücke usw. haben im Nom. Akk. Sg. ihr e bewahrt; dadurch schieden sie sich aber von den übrigen st. Maskulinen und gliederten sich den schwachen an, die gleichfalls auf -o ausgehen. Die auf -aere aber büßten das e ein und blieben daher in der Reihe der o-Stämme, z. B. raitar Reiter, süsstar Schuster, ebenso die Lw. auf -ari, wie autar Altar, troxtar Trichter u. a. Umlaut ist bei keinem dieser Wörter vorhanden. -aere erscheint bei den Österreichern vom Ende des 13. Jh. an als -aer (vgl. Weinhold, 265). Wohl zu scheiden sind davon die alten Bildungen auf

-er (ahd. -ar, -er), bei denen e zu ə geschwächt wird: okkhər, vuətər u. a.

Bei einigen w-Stämmen ist w als b erhalten: žeab See, žneab Schnee, tāb Tau (vgl. S. 115). Geschwunden ist w bei huər Flachs (ahd. haro, das Wort ist mit Haar zusammengefallen) und khlea Klee. Dieses Wort wird meist im Pl. gebraucht: dū 'nt šianə khlea da ist schöner Klee, atin dan khlean in diesem Klee. In Römergrund ist das Wort weiblich; in L. erfolgte eine Neubildung zum Pl. in viərkhloa Vierklee.

Aus der schwachen Deklination sind in die starke übergetreten: daim Daumen, nüm Name, pär Bär, mennis Mensch, tšel Gesell — Kamerad, uədtar Adler, štakh Pfahl (mhd. stecke), riəm Riemen, prinšlaix Blindschleiche, tsopf Zapfen, vettər Vetter — Onkel, pfottər Gevatter, april April, mäi Mai, märts März, pfü Pfau und mehrere, bei denen n in den Nom. gedrungen ist: khrūgn Kragen, glābm Glaube, grūbm Graben, gaubm Galgen, šuədn neben šuədə Schaden, nittsn Nutzen. Hier führe ich auch gərüxn Geruch (mhd. geruch st. Mask.) an.

- § 154. Übersicht über die gebräuchlicheren st. Maskulina, soweit sie noch nicht erwähnt wurden.
  - A. Ohne Plural-Suffix.
  - I. Umlautfähige.
- 1. Umlautende: a) mhd. a erscheint im Pl. als e: žokh Sack, žots Satz, khrompf Krampf, tsont Zahn, štom Stamm, khronts Kranz, žbonts Schwanz, žbom Schwamm; in eppfl Apfel und nēgl Nagel = Finger ist der Umlaut aus dem Pl. in den Sg. gedrungen (ahd. epfili, negili); daneben erscheint auch noch nūgl Nagel. b) a—a: štop Stab, hondl Handel (Pl. handls Streitigkeiten, Händel), būgn Wagen (būignə), nūgl Nagel (Pl. nūglə), khrūgn Kragen, grūbm Graben, tuədl Tadel = Fehl, vuətər Vater, kottər Gatter = Zauntür, štuədl Stadel, žbuərm Schwarm, nūm Name (daneben veraltet nūmə, Dat. gewöhnlich nūm, als Reste der schw. Biegung), puərm Barn, Krippe; in štappfl (Masern štoppfl) Bein eines hölzernen Hausgerätes und khlaxl drehbarer Türriegel ist der Umlaut in den Sg. gedrungen (mhd. stapfel, klachel und klechel); būdl Wade (mhd. wade) ist wohl aus dem entlehnten Pl. būdlə neu

gebildet (vgl. Schatz, 124:  $w\bar{\varrho}dl$ ,  $w\bar{\varrho}dl$ ), das ältere Wort dafür ist pruətə (mhd.  $br\bar{\varrho}$ te). c) o-e:  $p\bar{\varrho}kh$  Bock,  $ts\bar{\varrho}pf$  Zopf,  $khn\bar{\varrho}pf$  Knopf,  $s\bar{\varrho}kh$  Schock,  $p\bar{\varrho}dn$  Boden,  $\bar{\varrho}vm$  Ofen,  $r\bar{\varrho}kh$  Rock,  $st\bar{\varrho}kh$  Stock,  $p\bar{\varrho}lst\bar{\varrho}r$  Polster,  $s\bar{\varrho}lst\bar{\varrho}r$  Schober,  $sh\bar{\varrho}pf$  Kopf,  $str\bar{\varrho}pf$  Kropf; in  $v\bar{\varrho}gl$  Vogel ist der Umlaut in den Sg. gedrungen. d)  $\bar{\varrho}-ea$ :  $vloa\chi$  Floh ( $vleah\bar{\varrho}$ ),  $str\bar{\varrho}r$  Korb, roar Rohr,  $str\bar{\varrho}r$  Dorn (ein umlautloser Dativ:  $str\bar{\varrho}r$  Horn,  $str\bar{\varrho}r$  Strumpf,  $str\bar{\varrho}r$  Strumpf,  $str\bar{\varrho}r$  Strumpf,  $str\bar{\varrho}r$  Gefäß für den Wetzstein,  $str\bar{\varrho}r$  Achsnagel (mhd.  $str\bar{\varrho}r$ ),  $str\bar{\varrho}r$  Fuch,  $str\bar{\varrho}r$ ),  $str\bar{\varrho}r$  Strum,  $str\bar{\varrho}r$ ),  $str\bar{\varrho}r$ 0 Fuch,  $str\bar{\varrho}r$ 1 Fuch,  $str\bar{\varrho}r$ 2 Garben, viks3 Fuchs,  $str\bar{\varrho}r$ 3 Fuch,  $str\bar{\varrho}r$ 4 Bruch,  $str\bar{\varrho}r$ 5 Fuß,  $str\bar{\varrho}r$ 6 Dachrinne (mhd.  $str\bar{\varrho}r$ 6),  $str\bar{\varrho}r$ 6 Fug.  $str\bar{\varrho}r$ 7 Fuß,  $str\bar{\varrho}r$ 8 Bauch,  $str\bar{\varrho}r$ 8 Rausch.

2. Nicht umlautende. a) mhd. a, ā: ongl Angel, šorts Schatz = Liebchen, popst Papst, longis Lenz, ūblos Ablaß, ūbmt Abend, uədlar Adler, pfū Pfau, muədar Mäher (überhaupt die nomina agentis auf -ar), a lox ein einmaliges Lachen, pfottər Gevatter, špoabar Sperber (mhd. sparwaere), tūxt Docht. b) o: a khlokh ein einmaliges Klopfen (zu mhd. klocken), khövl Kogel (mhd. kofel), poašt Borste (mhd. borst), in S. auch tsöf Zopf und khnūf Knopf. c) u: hūnt Hund, žiummər Sommer, pikkl Buckel, pūf Puff, hūmpl Hunmel, šūs Schuß, lūgvar Lügner, a hūpf einmaliges Hüpfen, in S. auch strūmf Strumpf und khūmf Gefäß für den Wetzstein. d) ū: a pfaūš einmaliges Pfauchen (zu pfaūžn, mhd. pfūsen). e) ou: prāx Brauch (mhd. \*brouch). f) uo: pūsžn Busen, gūsm Gaumen.

3. Schwankend: žottł Sattel (žottło, żattło), żnūbł Schnabel (žnūbło, žnūbło), bontł Mantel (bontło, bantło), hommor Hammer (homro, hamro), gowkh Gang (gongo, gango), dokš Dachs (dokkšo, dakkšo), štūgl Stahl (štūglo, štūglo), buodł Wedel (buodlo, būdło), būlf Wolf (būlvo, belvo), daim Daumen (daimo, daimo), aitor Euter (aitro, aitro), štoas Stoß (štoaso, šteaso).

# II. Nicht umlautfähige.

Mhd. ou, ei, i, iu usw. oder bereits umgelautete: trām Traum, khāf Kauf, roaif Reifen, toaip Laib, khroais Kreis, štroaix Streich, khoaišər Kaiser, štaikh Steig, vaint Feind, vraint Freund, taivl Teufel, paitl Beutel, vlakh Fleck, pārkh

Berg, pār Bär, tšel Gesell — Kamerad, riəm Riemen, štakh Pfahl, štākh, -gə, Steg, vettər Vetter — Onkel, žeab See, štrikh Strick, šrit Schritt, pīlix Bilch, žbenkhl Schwengel, žaijərlinkh Säuerling — Holzapfel, ēžl Esel, birt Wirt, nākar Erker, hērbišt Herbst, ērlinkh Armel, khāvər Käfer.

#### B. Mit dem Pluralsuffix -er.

- I. Umlautfähige.
- 1. Umlautende: a) mhd. a-e: pront Brand, rom Rabe. b) a-a: štoł Stall (štałdər), štont Stand = Marktbude, plots Platz, bołt Wald (doch als Gegendname: atin Bałdn in Walden), post Paß, puərtə Bart, hailont Heiland, mon Mann (darnach auch zu pūrmon Truthahn, slov. puran, purman: pūrmandər), in S. auch: khrantsər Kränze, žbantsər Schwänze, žbandər Schwämme, dakksər Dachse, gangər Gänge, prantər Brände, ramdər Raben und taxtər zu tūxt Docht (mhd. tāht). c) o-e: plòx Bloch = Brett, khol Kohle (kheldər Kohlenstücke, doch də khol die Kohlen). d) u-i: drim großes Stück, Nt. žūn Sohn (žindər). e)  $\bar{u}-ai$ : tsain Zaun, rait Rodung; in S. auch peixər Bäuche, deimdər Daumen. f) uo iə: nur in S. khriəgər Krüge, fliəgər Pflüge, hiətər Hüte. g) Ausnahmsweise zu mhd. ei: toašt Leisten (teaštər).
- Nicht umlautende: nur in S. khröffer Kröpfe, stümfer Stümpfe, żlinter Schlünde.

# II. Nicht umlautfähige:

gaišt Geist, pail Spund (mhd. pil), ruain Rain; in S. auch trāndər Träume, loaibər Laibe, khroaisər Kreise, stroaixər Streiche, steigər Steige, hērbistər Herbste.

# C. Schwankend:

ruət Rat (rātə, -ər), hauś Hals (-ə, -ər), holp Hackenstiel (-ə, -ər, Hl. holpt, holptər, halptər), hof Hof (hēvə, -ər), štuəl Stuhl (śtiələ, -dər), tsopf Zapfen (tsappfə, -ər), paukh Balg (paugə, -ər, Hl., S. pelgər), štuain Stein (-ə, -dər), prinslaix Blindschleiche (-ə, -ər), khümmait Kummet (-ə, -ər); alle möglichen Formen zeigt tonts Tanz: tontsə, -ər, tantsə, -ər, tentsə, -ər.

Viele haben keine Mehrzahl, so z. B. hūbər Hafer, menniš Mensch, wofür taitə Leute gebraucht wird. § 155. Schwache Biegung.

Beispiele: poto Bote, huono Hahn.

Sg. 1. 4. pōt-ə huən-ə huən-

Pl. -n huən-

Über den Schwund der Endung und die Synkope des Vokales siehe die bei der starken Biegung gemachten Bemerkungen.

Hierher gehören: huəžə Hase, rökkə Roggen, pögə Bogen (Pl. pögu, pēgu, pēgu), tötə, Hl. tētə Pate (mhd. tote), muənə Mond (eine auffällige Form des Dat. erscheint in der Verbindung tsə naimuənain zu Neumond), hūkə Haken, mūgə Magen (Pl. mūgu und māiguə), pottə Ballen, pūrdə, pūrə Bürde, žūmə Same, bompə Wampe (mhd. wampe), poššə Buschen (mhd. bosche), ökksə Ochs, poxxə Speckseite (mhd. bache), prökkhə Brocken, haifə Haufe, pfoffə Pfaffe, norrə Narr, jūdə Jude, hoaidə Heide, tsaigə Zeuge, Tirkə Türke.

Folgende jo-Stämme sind wegen des Auslautes schwach geworden (vgl. S. 239): bekkə Wecken, Keil, hîrtə Hirt, hirtə Hirse, rükkə Rücken, boaittsə Weizen, khāzə Käse und štükkhə Stück (mhd. stucke st. Neutr.).

In einer Reihe von Wörtern, meist jüngeren Entlehnungen, ist das e des Nom. geschwunden: frots Fratz, of Affe, söldust Soldat, rekrüt Rekrut, müzikant Musikant, tep Dummkopf, pekh Bäcker, prints Prinz, khnop Knappe; -en schwindet in khrišt Christ (mhd. kristen).

Im Akk. Sg. haben -n:  $h\ddot{a}r$ , S. harra Herr, gadonkha Gedanke (mhd. gedanc st. Mask.) und grof Graf ( $gr\bar{u}vm$  neben grof).

Ein Gen. auf -n findet sich nur mehr bei Hausnamen, z. B. Kressn zu Kresse, Löbm zu Löbe, Hainšku zu Hainške Hans; wo sonst ein Gen. vorkommt, wird er auf -nš gebildet: härrnš, tötnš, sölduətnš.

# § 156. Gemischte Biegung.

Starken Sg. und schwachen Pl. zeigen: pawor Bauer, noxpar Nachbar, pwo Bube (Gen. pwoboš, Pl. pwobm), viršt

Fürst, šúoz Schuh, jünkhär Junker, žmarts Schmerz, šendar, šúldar Gendarm.

Schwachen Sg. und starken Pl. zeigen: prinnə Brunnen — prindər, puərtə Bart — pārtər und puərtn, guərtə Garten — gārtər (der Umlaut greift zurück in khraikuərtə Krautgarten — Krautfeld — khraikartər), khoštə Kasten — khaštər, poxxə Bach — paxxər.

#### Femininum.

#### Starke Biegung.

§ 157. Allgemeines.

Während die starken Maskulina im ganzen und großen ihren Besitzstand behauptet haben, ist dies bei den starken Femininen nicht der Fall. Der schon in ahd. Zeit beginnende Prozeß der Vermischung zwischen der st. und schw. Biegung hat in der Ma. stark um sich gegriffen; viele, besonders ā-Stämme, haben im Sg. und noch mehr im Pl. die schwache Flexion angenommen, aber die st. Biegung ist doch erhalten geblieben.

Von den  $\bar{a}$ -Stämmen gehören hierher die auf  $-e\bar{l}$ , -er und -ung, von den  $j\bar{a}$ -Stämmen die auf -in, weiters einige auf -nis, dann zum größten Teile die umlautfähigen i-, u- und konsonantischen Stämme und einige andere i-Stämme. In Hl. und S. sind die Wörter auf -el, -er, -ung und -ei in die schwache oder gemischte Biegung übergetreten, so daß nur mehr die  $j\bar{a}$ -Stämme und einige andere hierher gehören. Die Wörter auf -ung und -ei werden außerdem in W. und Ol. in der Regel schwach flektiert.

# § 158. $\bar{a}$ - und $j\bar{a}$ -Stämme.

Beispiele: gūbł Gabel, łābər Leber, gottingə Gattung, vraintin Freundin, limparaijə Lumperei.

Während -e im Sg. bis auf einige Reste geschwunden ist, ist es im Pl. bewahrt, da es das Kennzeichen dieser Zahl ist. Wo im Sg. -e noch erhalten ist, findet sich auch ein Pl. auf

-ən, teils unter dem Einflusse der Schriftsprache, teils wegen der Unterscheidung vom Sg.: gottingen, limparaijen. Neben den älteren Formen auf -ünge (Hl. -önge) und -aije kommen schon häufig jüngere auf -ünkh und -ai vor. Im Dat. Pl. herrscht Schwanken. Die Endung -en (bezw. -n nach Dental) bleibt in Hl. in der Regel, in L. meist erhalten, in W. außer bei den Stämmen auf -l, im übrigen Gebiete bei denen auf -r, -ai und -naiš; sonst schwindet -en oder es erscheint als Analogiebildung nach dem Nom. Akk. eine Form auf -e, z. B. gottinge, vraintine, W. läbre.

Bei den Wörtern auf -ungs kommen auch häufig Formen auf -ings vor. -unga herrscht (vgl. Wilmanns, II, 374) von Anfang an im Hd., -inga kommt nur im Md. und namentlich im Ripuarischen vor. Doch hier liegt wahrscheinlich ein Umlaut vor, der nach Analogie anderer Fälle zuerst im Pl. eintrat und dann auch in den Sg. eindrang; es heißt noch jetzt rezlünkh Rechnung, Pl. rezlings. Auch in der Pernegger Ma. (vgl. Lessiak, 103) steht regelmäßig -in. Eine andere Erklärung gibt Kauffmann, 116.

Beispiele aus den wichtigsten Gruppen. 1. Hauptwörter auf -l (ahd. -ala, -ila, mhd. -ele, -el und einige andere, selbst ursprünglich schwache Substantiva): šaivl Schanfel, nuodł Nadel, goaiżl Geißel, tsbiżl Gabelung (mhd. zwisele), okkšl Achsel, taišl Deichsel, boxtl Wachtel, semml Semmel, behl Tischtuch (mhd. twehele), gürgl Gurgel, driššl Dreschflegel (mhd. drischel), oaiyl Eichel, tingl Lunge (mhd. lungele), šisst Schüssel, žizzl Sichel, špingl Spindel, dreššl Drossel, hazzt Hechel, khongl Kanne (mhd. kannel), khuxyl Küche, šoxtł Schachtel, drimml Trommel, khūgl Kugel, khontsł Kanzel, tūvi Tafel, oargi Orgel, totti Dattel, muoži Narbe (zu mhd. māse), ompšl Amsel. - 2. Auf -r (mhd. -ere): loaiter Leiter; dagegen folgen uadar Ader, pluatar Blatter und einige andere jetzt der gemischten Biegung. - 3. Auf -inga (-inga): apringa schneefreie Stelle (zu aper, mhd. aeber), tsaitunge Zeitung, Hl. oytongo Bescheid (mhd. ahtunge), fiorminkh Firmung, priofinkh Prüfung, höfnünkh Hoffnung, hüstüngs Hutweide; weitere Beispiele siehe S. 214. - 4. Auf -in: khēnigin Königin, virštin Fürstin, pürgarin Bürgerin = Bewohnerin der Stadt Gottschee u. a. (vgl. S. 214); diesen schließen sich an: khettin Kette (mhd.

keten), hēvonin Hebamme (ahd. hevianna), khixxin Küche (mhd. küchen), śmittin Schmiede (mhd. smitte). — 5. Auf -naiš, Hl. teilweise -naišt, S. -ništ, W., L. -nöš, daneben beim jüngeren Geschlechte in gewissen Wörtern überall auch schon -niš (vgl. S. 214): bildnaiš Wildnis = eine böse, ungesunde Luft (vgl. Lessiak, 104, wildnəs eine Art Ausschlag), vərlābmaiš Erlaubnis, Ol. gədāhnöš Gedāchtnis = Verlobungsmahl; doch vəržintnaiš einer, der zur Sünde reizt, ist männlich, pogrebmaiš Begräbnis sächlich geworden. — 6. Auf -ai, -aije: den S. 224 genannten Wörtern seien noch hinzugefügt: štraitarai Streiterei, prostarai Verschwendung (zu prassen).

Außerdem gehören hierher: khöns Eheschließung, Eheweib (mhd. kone), disrn Dirn = Magd und khloa (Pl. khloa, -n) Klaue (mhd. klō).

Eine andere Entwicklung haben die mhd. Stämme auf -ele, -ere (-re), -ene in Hl. und S. durchgemacht. Ganz wie im Dat. Sg. der Mask. auf -l, -r, -n bleibt das Endungs-e erhalten, dafür tritt aber Synkope des mittleren e ein. Dies hatte den Übertritt dieser Wörter zur schw. Biegung zur Folge. Die gleiche Entwicklung erfuhren sie im oberen Inntale von Riez bis Nauders und im Lechtal, vgl. Tir. Ma. 55. Es dürfte eine alem. Eigentümlichkeit sein. Vgl. auch Lessiaks Besprechung der Tir. Ma. im AfdA. 1904, 52.

§ 159. i-Stämme.

Beispiele: průšt Brust, maůš Maus, tůgut Tugend.

| Sg. 1 | . 4. p | rust   | maus   | tūgnt           |
|-------|--------|--------|--------|-----------------|
|       | 3. p   | rišt-ə |        |                 |
| Pl. 1 | . 4.   | -9     | maiž-ə | -∂(-n)          |
|       | 3.     | -n     | -72    | $-n(-\partial)$ |

Die umgelauteten Formen des Sg. sind im Aussterben begriffen, die jüngere Generation gebraucht im Dat. meist die Kurzform prüst. Bei tügnt findet sich im Nom. Akk. Pl. ab und zu eine Form auf n, im Dat. Pl. eine solche auf -ə; im Hl. ist der Pl. überhaupt schwach.

Der Biegung von prüst folgen: hüf (hiffə) Hüfte, khüə (khiə) Kuh, žaü (žaijə) Sau, vürx (virhə) Furche, bürst (birstə) Wurst, vaüst (vaistə) Faust, praüt (praitə) Braut, haüt (haitə) Haut; in gliətə Glut ist die Dativform verallgemeinert.

Nach maus gehen: hont Hand (Pl. hento; ein Überrest der alten u-Deklination liegt nur vor in older hont allerhand), ponkh (penkha) Bank, bont (benta, S. bantar) Wand, vuart (verta) Mal (ēnai vuərt damals, mit uaindər vuərt mit einem Male, mear vērtə mehrmals, zu mhd. vart), nuət (nātə, S. nātər) Naht, khunšt (khinštə) Kunst, tiift (tiftə) Luft (doch Mask. in der Bedeutung "Wind"), vruyt (vriyta) Frucht, gruft (grifta) Gruft, taus (laiža) Laus; goais (goaisa) Geiß.

Nur im Sg. gebräuchlich sind: noat Not, gapurt Geburt, miliy Milch, gobott Gewalt (doch auch Mask.).

Wie tügnt flektiert jügnt (mit einer älteren umgelauteten Nebenform jigut) Jugend.

Von konsonantischen Stämmen haben sich dieser Biegung angeschlossen: toxtor (Pl. teaxtro) Tochter, muotor (miotro) Mutter, noxt (naxts) Nacht; ein Rest der alten kons. Dekl. steckt in bainoytn Weihnachten und vielleicht in voar noyts vor Anbruch der Nacht, wenn das letztere nicht bloß eine Analogiebildung nach voar tūgoš vor Tages Anbruch ist. žbeštər Schwester wird (außer in S.) im Pl. schwach flektiert.

#### Gemischte Biegung.

Allgemeines.

Die meisten a-Stämme (die ja- und wa-Stämme sind damit völlig zusammen gefallen) haben im Sg. das auslautende -e bewahrt, dafür aber im Pl. die schwache Endung angenommen. Außerdem gehören hierher fast alle nicht umlautfähigen und auch einige umlautfähige i-Stämme nebst einigen anderen.

§ 161. ā-Stämme und einige andere.

Beispiele: rēda Rede, štimma Stimme, žeala Seele, leara Lehre, uədər Ader.

Im Nom. Sg. ist -a außer bei einigen mehrsilbigen Stämmen auf -r erhalten. Im Dat. tritt bei den Stämmen auf -m, -n, -nd und -l meist Apokope der Endung ein, so daß oft nicht entschieden werden kann, ob diese früher stark oder schwach

- war. Mit Rücksicht auf die ursprünglichen Verhältnisse reihe ich einige dieser Stämme hier ein. Bei einzelnen herrscht noch Schwanken, doch hörte ich nur: atin dər hel in der Hölle, in dər šüəl in der Schule, in a štünd (štün) in einer Stunde, in dər ailə in der Eile, tsə laütər štimmə mit lauter Stimme. Bei denen auf -r fehlt -ə dort, wo es auch im Nom. geschwunden ist. Im Pl. schwindet -en bei den Stämmen auf -l, -nd und meist bei denen auf -m, -n, sonst erfolgt Synkope des e.
- 1. Nach rēdə gehen: pītə Bitte (ahd. bita), khlūgə Klage, štrūfə Strafe, žnaidə Schneide, Mut, pūəsə Buße, gūbə und gābə Gabe (mhd. gābe, gēbe), gənuədə Gnade, hilfə Hilfe, meššə Messe, boxtə Wacht, Wache, prēdigə Predigt, plūgə Plage, pliegə Pflege, žintə Sünde, hittsə Hitze, oxtə Bescheid (mhd. ahte), raizə Reise, šontə Schande, žoargə Sorge, šprūyə Sprache, tāfə Taufe, volgə Folge, vrūgə Frage, būgə Wage (auch schw.), tiəbə Liebe, eardə Erde, tūgə Lüge, vrādə Freude, gəmuaində Gemeinde, vuərbə Farbe, traijə Treue, vrādə Friede, šiddə Schuld, voa(r)xtə Furcht (mhd. vorhte); dazu kommen die vielen Abstrakta auf -a (ahd. -i): preatə Breite, heahə Höhe, kheltə Kälte, štērkhə Stärke, giətə Güte, vaixtə Feuchtigkeit u. a.; weiters die Wörter auf -aidə (siehe S. 207).
- 2. Stämme auf -n, -nd: painə Pein, khruanə Krone, štündə Stunde, nānə Nähe, mošînə Maschine.
- 3. Stämme auf -l: bailə Weile, hellə Hölle, tsailə Zeile, šiələ Schule, štruələ Strahl, milə Mühle, pruələ Braue, mailə Meile, khiələ Kühle, štillə Stille, oaixolə Eichel, elə Erle.
- 4. Stämme auf -r: earə Ehre, nimmarə Nummer, šültarə Schulter, khilbarə junges weibliches Schaf (mhd. kilbere Mutterlamm), diərrə Dürre, maisər Mauer, pluətər Blatter, mautər muldenartiges Gefäß (mhd. malter), hüdər Umhängtuch (mhd. huder), vedər Feder, žbeštər Schwester, hauftər Halfter, khommər Kammer, tsittər Zither, Espe, khloftər Klafter, vinštər Finsternis.

Aus der schw. Deklination sind herübergenommen: die Maskulina billə Wille (doch auch noch schwach), hüəstə Husten, raifə Reif und das Fem. assə Asche, alle ohne Pl.

§ 162. i-Stämme.

Sg. khroft Kraft tsait Zeit Pl. khreft-n Kräfte -n Zeiten

Hier ist vollständiger Ausgleich eingetreten. Dem 1. Beispiele folgen: štot (štetn) Stadt, im Pl. auch im Sinne von Stätte, enkstn Angst (junges Lw., es ist nur die Pluralform gebräuchlich); nach tsait gehen: jozt Jagd, bärlt Welt, uərbait Arbeit, trozt Tracht, uərt Art, šrift Schrift, pflizt Pflicht, tir Tür, žuərt, žuət Saat, vrišt Frist, weiters die auf -heit und -schaft, als khronkhait Krankheit, pottšoft Botschaft u. a. (siehe S. 213 f.). In gəšiztə Geschichte und paiztə Beichte ist das Endungs-e auch in den Nom. gedrungen.

# § 163. Schwache Biegung.

Eine sichere Scheidung zwischen st., schw. und gem. Femininen ist nicht immer möglich, weder vom historischen Standpunkte aus noch nach dem heutigen Stande der Ma.; denn einerseits beginnt das Schwanken zwischen der st. und schw. Biegung bereits in ahd. Zeit und wird, je später, desto stärker, andererseits ist in der Ma. vielfach Schwund der Endung eingetreten, ohne daß sich angeben ließe, ob früher st. oder schw. Flexion vorlag. So habe ich also eine Reihe von Stämmen hier eingereiht, nur weil sie im Mhd. durchgehends oder doch vorwiegend schwach flektiert wurden. Eine Anzahl von Fem., sowohl ä- als i-Stämme, ist aus der starken ganz in die schwache Biegung übergetreten.

Beispiele: paijə Biene, müəmə Muhme, ailə Eule, pirə Birne; nur für Hl. und S. gelten: gūblə Gabel, uədrə Ader, tùgnə Lüge.

| Sg. 1. 4. | paij-ə | miıəm-ə | $ail$ - $\vartheta$      | pir-ə |
|-----------|--------|---------|--------------------------|-------|
| 3.        | -ən    |         |                          | -n    |
| Pl.       | -ən    | •       | -                        | -n    |
| Sg. 1.4.  | gūbł-ə | uədr-ə  | <i>โ</i> นิ่ <i>gพ-จ</i> |       |
| 3.        |        | uədər-n | -                        |       |
| Pl.       | -      | -12     | -                        |       |

Der Akk. ist zum Unterschiede vom Mhd. gleich dem Nom.; Schwund des -en erfolgt bei den Stämmen auf einen Nasal und -l, bei den übrigen konsonantisch auslautenden Wörtern wird e synkopiert.

khaija "Fresse", Maul (mhd. kiuwe), khrikkha Krücke, štronka Strang, šraiva Schraube, Hl. žbauba Schwalbe, kraipa Griebe, taiva Daube, haga Haue, grata Gräte, mikka Mücke, vaiytə Fichte, amaisə Ameise, gaigə Geige, klokkə Glocke, bappšə Wespe, guərbə Garbe, haibə Haube, höžə Hose, khottsə Katze, khippfo Runge (mhd. kipfe), khoppo Kappe, khērtso Kerze, khiryə Kirche, rābə Rebe, plūyə Blahe, lottə Latte, khrötə Kröte, roaiža Rose, šaiba Scheibe, štūba Stube, trūga Truhe, plotta Platte, bontso Wanze, šoaito Holzspan (mhd. scheite), toššo Tasche, šoasə Schoß, taubə Taube, vrāgə Frau, pirštə Bürste, kharšša Kirsche, barttsa Warze, bippa Witwe, boyya Woche, vošto Faste, žūgo Säge, štefto Stift, tukkho Lücke, nuožo Nase, šoaidə Scheide, žbuərtə Schwarte, vliəgə Fliege, vaigə Feige, biogo Wiege, aubo Alm, pfaifo Pfeife, puoyo Buche, piryo Birke, tsoarga Zarge, sprittsa Spritze, hokkha Hacke, štiaga Stiege, pfraimo Pflaume, tsuaino Korb (mhd. zeine), žinno Sonne, beppospinno Spinne, pfonno Pfanne, šino Schiene, buono Wanne, štongo Stange, lungo Lunge, tonno Tanne, nunno Nonne, henno Henne, šlongo Schlange, tsongo Zange, khlingo Klinge, gotto Galle, koppelle Kapelle, žöle Sohle, šuele Schale, nuele Ahle, žnuoto Schnalle, špiioto Spule, bollo Wolle, vailo Feile, dillo Diele, ūra Uhr, nissa Nisse (mhd. nizze), būrtsa Wurz, pitta Butte, biərə Wasserwehr (mhd. wiiere), mərrə Brombeere (lat. morum), rono rote Rübe (vgl. Schmeller, II, 103, Rannen), məryyə Mähre, žangaižə Sense, rižə Holzrinne an einem Berge (mhd. rise).

Ursprüngliche ā- und jā-Stämme: štrussə Straße, žaitə Seite, būgə Wage (auch gem.), roštə Rastplatz, āgə Au, rippə Rippe, prükkə Brücke, hittə Hütte, khrippə Krippe, vearžə Ferse, grüsbə Grube, büntə Wunde, štaidə Staude, šuərtə Scharte, pintə Binde, rintə Rinde, bintə Winde, šrüntə Rißwunde (mhd. schrunde), rüsbə Rübe, khistə Kiste, viəgə Fuge, hārtə Herde; bei eardə Erde kommt ein schwacher Dat. nur vereinzelt vor, z. B. af ear(d)n tign auf Erden liegen = aufgebahrt sein. Im Hl. gehören hierher die S. 245 f. angeführten Wörter: šaivlə, nuədlə, khüxlə, venštrə, kheštnə, vearžnə usw. S. stimmt damit überein bis auf: lūgn, kheštə, khettin, vearžə.

Ursprüngliche i-Stämme. Die Endung und teilweise selbst der Umlaut der ursprünglich flektierten Fälle ist auch in den Nom. gedrungen und hat den Übertritt in die schwache Biegung verursacht: genže Gans, žaile Säule, uerbaise Erbse, štüete Stuck, nüsse Nuß, truete eingefriedetes Stück Feld (mhd. trat), oaize Eiche; Schwanken herrscht bei pürge Burg = Stadt Gottschee, laize Leiche. Wahrscheinlich gehört hierher auch šāre Schere (ahd. skār, vgl. Kluge); tsāher Zähre ist ursprünglich Mask., der Umlaut ist aus dem Pl. in den Sg. gedrungen.

Geschlechtswechsel ist eingetreten: 1. mit gleichzeitigem Übertritt aus der st. Biegung bei pērə Beere (ahd. beri Neutr.), suətə Schatten; 2. in derselben Biegung: velsə, Hl. velznə Felsen, paukə Balken — Fensterladen, khlöbə Kloben, kholbə Kolben, tuədə und tādə Brett (mhd. lade), suppfə Schuppen, žlitə Schlitten, spottsə Sperling, buəzə Rasen (mhd. wase), vluədə Fladen — Honigwabe, khnollə Knollen, troppfə und truppfə Tropfen, žnakkə Schnecke, bongə Wange; 3. Schwanken zwischen männlichem und weiblichem Geschlechte herrscht bei rots und rottsə Ratte (mhd. ratz, ratze), prām und prāmə Bremse (mhd. brēm, brēme).

Nur bei ganz jungen Entlehnungen aus Nachbarmundarten zeigt sich im Nom. -n: pikksn Büchse, fettn Fett, bizn Wiese; neben gəžmoχ Geschmack (mhd. gesmach) erscheint auch gəžmoχχν.

Unflektiert bleiben Fremdwörter wie: batta Watte, kassa Kasse u. a., dagegen zeigen Flexion: tsigārə Zigarre, tātsə Untersatz, Auftragebrett (ital. tazza), mārkə Marke u. a.

Ein schwacher Gen. findet sich bei Hausnamen und vereinzelt bei Personennamen: Greatn zu Greato Grete, Kattn zu Katto Katharina, Minkn zu Minko Maria, Zeffm zu Zeffo Josefa; ein Akk. auf -n ist im Hl. bei weiblichen Taufnamen erhalten: Rezn zu Rezo Theresie, Kattn, Greatn, Min zu Mino Maria, Lian zu Liano Magdalena u. a.

### Neutrum.

§ 164. Starke Biegung.

Die Neutra lagern noch so ziemlich innerhalb der alten Grenzen, wenn auch durch die Wirkungen der Analogie die ursprünglichen Kräfteverhältnisse zwischen den einzelnen Gruppen etwas verschoben worden sind. Namentlich haben die Plurale auf -2r großen Zuwachs erfahren.

o-Deklination: juər Jahr, hoarn Horn, tiər Tier, vanštər Fenster, khint Kind.

| Sg.           | 1. 4. j | uər | hoarn | tiər | vanštər | khint            |
|---------------|---------|-----|-------|------|---------|------------------|
|               | 3.      | -9  | -(ə)  | -9   | •       | khind-ə          |
| $\mathbf{Pl}$ | 1. 4.   | -   |       | -9   | -       | -ər              |
|               | 3.      | -12 | •     | -n   | -(n)    | $-\partial r(n)$ |

Den größten Teil der Neutra bilden die o-Stämme. Die jo-Stämme haben mit wenigen Ausnahmen ihr -e entweder abgeworfen und haben sich den o-Stämmen angeschlossen, z. B. hirn Gehirn, her Heer, gožiyt Gesicht (überhaupt die meisten Kollektiva auf -i), pilt Bild, oder sie haben es behalten und sind dafür in die Klasse der schwachen Neutra übergetreten, z. B. petto Bett, khraitso Kreuz, ekko Eck, khingo Kinn; eld Öl, ento Ende, pēro Beere sind Feminina geworden. Nur viho Kleinvieh (ein alter u-Stamm), gožindo Gesinde und gotikkho Glück haben ihr -e behalten und sind trotzdem stark geblieben. Freilich kommt bei diesen nur der Sg. vor. Die wo-Stämme sind in den o-Stämmen aufgegangen, in štroab Stroh ist w als b erhalten.

Die Biegung unterscheidet sich wenig von der der Mask. Die S. 238 f. angeführten Bemerkungen gelten größtenteils auch hier. Der Gen. Sg. kommt selten vor. Im Dat. tritt (außer im Hl.) Apokope des - vereinzelt bei den einsilbigen Stämmen auf -n und regelmäßig bei den mehrsilbigen auf -n. -l. -r ein. Nom. Akk. Pl. sind von Haus aus entweder endungslos oder gehen auf -2r (ahd. -ir) aus. Wo der Pl. auf - vorkommt, handelt es sich um Analogiebildungen nach den jo-Stämmen und nach dem Maskulinum. Das gilt im Hl. auch für die mehrsilbigen Stämme auf -r: vanstra Fenster, mesro Messer, viodro Fuder usw. Sie folgen dem Beispiele von akkhra Äcker, bentra Winter (vgl. S. 238). Im Dat. Pl. herrscht bei den Pluralen auf -or und bei den mehrsilbigen Stämmen auf -r Schwanken, doch meist fehlt die Endung. Bei den Stämmen auf -n (auf -m, -l sind mir keine bekannt) schwindet -en immer, bei den übrigen wird e synkopiert.

#### § 165. Deminutiva.

Die Deklination der Deminutiva auf -le, -e (ahd. -lin, -in) entspricht im allgemeinen der ahd. (obd.).

Beispiele: ahd. chindili Kindlein, pioble Büblein — Knäblein,  $Han\acute{z}e$  Hänschen.

| Sg. | 1. 4. | chindil-i | piəbl-e | Hanž-e |
|-----|-------|-----------|---------|--------|
|     | 2.    | -ines     | -aiš    | -aiš   |
|     | 3.    | -īne      | -ain    | -ain   |
| Pl. | 1. 4. | -in       | -ain    | -ain   |
|     | 3.    | -inum     | -ain    | -ain   |

Im Nom. Sg. erscheint in S. -e', Reichenau -ei, -ai, -e, Gött. -ai, Nt. -ä, M. -a, sonst -e. Über die Entwicklung des alten i siehe S. 223. In den übrigen Fällen ist i durch ai, in S. und R. durch a vertreten. Der Schwund des i vollzog sich hier wohl erst in jüngster Zeit, da man noch jetzt ab und zu ei, bezw. ai hört. Derselbe Prozeß vollzieht sich im Gen. Sg. auch anderwärts, aber nur bei Hausnamen, also bei meist isolierten Formen, so in W., Unterlag und auch sonst vereinzelt. Im Gen. Sg., der ursprünglich auf -ains ausging, ist der Nasal im größten Teile der Sprachinsel spurlos geschwunden, nur in W. ist wenigstens die Nasalierung noch erhalten: Hanžāiš und Hanžāš. In einer Urkunde von 1614 lese ich noch: Partheins Eck und Jonkens neben Jonkeis Riesel. Akk, Sg. ist bei Personennamen eine Eigentümlichkeit hervorzuheben: nur wenn der Artikel oder ein Attribut vorausgeht, wird die Form auf - verwendet, sonst geht der Akk. auf -ain aus: dos Tone diesen Anton, a pravos Frantse einen braven Franzi, es Minkole jenes Mariechen, aber: Tonain "den" Anton, Frantsain "den" Franz, Greatlain Gretchen. gleiche Erscheinung findet sich bei Lessiak, 177; er erklärt sie durch Analogie nach den persönlichen n-Stämmen. Für unsere Ma. ist dies nicht möglich. Hier ist wohl ein alter Zustand bewahrt, denn im Ahd, konnte der Akk, (wenn auch seltener) auch auf -lin, -in ausgehen.

Der Deklination der Deminutiva folgen auch atte Vater (vgl. ahd. atto) und ammo Mutter (ahd. amma). Das erstere ist, wie auch schweiz. ätti beweist, wirklich ein Dem. (vgl. Kluge unter "Ätte") und geht auf \*attin zurück, das zweite

hat sich wegen der engen begrifflichen Verwandtschaft dem ersteren angeschlossen. Es heißt auch dan (und nicht dar) ammais dieser Mutter, gerade wie dan attais dieses Vaters. — Einige genetivische Adverbien haben sich den Dem. angeschlossen: smoargais des Morgens, sübais des Abends.

§ 166. Übersicht über die gebräuchlichsten st. Neutra.

#### A. Ohne Plural-Suffix:

žbain Schwein, huər Haar, plot Blatt, aižn Eisen, muəs Maß, pfünt Pfund, rezin, razin das Recht (der schw. Pl. ist verallgemeinert, vgl. Weinhold, 488), tsaizu Zeichen (das Wort ist eine junge Entlehnung), hirn Gehirn (sehr häufig im Pl. gebraucht), khniən Knie (der Dativ Pl. ist verallgemeinert), jöz Joch (als Flächenmaß), šinkhu Schienbein (mhd. schinke schw. Mask., die n-Form ist verallgemeinert), hēvm Topf (mhd. haven st. Mask., der Umlaut ist aus dem Pl. in den Sg. gedrungen), messər Messer, khloaidər Frauenkleid (die Pl.-Form ist verallgemeinert), bündər Wunder, vüədər Fuder, vaijər Feuer, gātər Gitter. Beispiele zu Deminutiven siehe S. 221 ff. — lüədər Luder bildet den Pl. schwach.

# B. Plurale auf -a:

gəpöt Gebot (Pl. gəpötə, S. gəpöt), mēr Meer, hēr Heer, nets Netz, raix Reich, gərixt Gericht, šūf Schaf, reax Reh, šuəržox Schermesser (mhd. scharsahs), gəbet Wette (mhd. gewette), virtix Fürtuch = Schürze, in Hl. und S. auch hēvmə Töpfe.

- C. Plurale auf -ar.
- I. Umlautfähige.
- 1. Umlautende: a) mhd. a erscheint im Pl. als e: rot Rad (rēdər), pot Bad (pēdər), grop Grab (grēbər), pont Band (pentər), gloš Glas (gležər). Mhd. kalp und lamp kommen nicht vor, sondern nur die Dem. khaubte und tampte. b) a—a: vos Faß, tont Land, dox Dach, vaut Feld, gəbont Gewand (gəbantər), šof Schaff, vuən Fahne (vāndər), muərx Mark Grenze (mārxər). c) o—e: tox Loch, holts Holz, gəžlos Schloß, žlos Türschloß, plox Bloch Bohle, jox Joch, moš Moos (mēžər als Flurname), trokh Trog (trēgər). d) ō—ea: doarf Dorf, oart

Ort, toar Tor (teardər), khloastər Kloster. e) ū—ai: haüs Haus, khrait Kraut, mail Maul (maildər). f) uo—iə: piəx Buch, tüəx Tuch, hiən Huhn (hiəndər; Sg. selten, dafür gewöhnlich das Dem. hiənle).

#### 2. Nicht umlautende:

špitust Spital.

# II. Nicht umlautfähige:

rint Rind, viz Vieh (vizzər, junges Lw., nur als Schimpfwort gebräuchlich), pilt Bild, gəzizt Gesicht, gəvris Gefriß, gəbizt Gewicht, lit Glied (lidər), baip Weib, šait Scheit, gəbel Kaufmannsgewölbe (gəbeldər), gənāk Genick, hemmait Hemd, liəzt Licht, liət Lied, ašt Nest, zoail Seil, oai Ei, puain Bein = Knochen, gəpat Gebet (gəpatlər), gəzeft Geschäft, sif Schiff, gəber Gewehr (gəberdər), ten Tenne (tendər), tsaignais Zeugnis; in S. auch: gəriztər Gerichte, reazər Rehe, virtaizər Schürzen.

### D. Doppelformen im Plural:

boart Wort (boart, bearter), ros Roß (ros, resser), vraitof Friedhof (vraiteve, vraitover), toail Teil, Anteil (-e, -der), dinkh Ding (-, -e), muenait Monat (-, -e), gepidnt Oberboden in einer Scheune (-, -e), ues Aas (-e, -er).

# E. Ohne Plural:

bossər Wasser, viətər Futter, žilbər Silber, gölt Gold, gaut Geld, güət Gut — Vieh, aiš Eis, miəš Moos, groš Gras, lābm Leben, öbis Obst, khoarn Korn, laidn Leiden, plail Blei, battər Wetter, lāp Laub, völkh Volk, gāi Gau — Gehege, mot Mahd, māt Mehl, štroab Stroh, žmār Schmer, ossox Geschirr (mhd. assach), pliiət Blut, Blütezeit, hāi Heu, ellint Elend, mātə Met, gəmiət Gemüt, gəžində Gesinde, gəpints Gedärme (Koll. zu pöntsə Darm, mhd. panze), gəžbistərt Geschwister, überhaupt alle Kollektiva.

# § 167. Schwache Biegung.

Sie stimmt mit dem Mhd. völlig überein. Beispiele: harttse Herz, khinge Kinn.

| Sg. | 1. 4. | hartts-ə | khing-ə        |
|-----|-------|----------|----------------|
|     | 3.    | -11      | khin-          |
| Pl. |       | -n       | $khi\bar{n}$ - |

Darnach flektieren von den alten n-Stämmen noch: āgə Auge, oarə Ohr; bongə Wange ist Fem. geworden. Hinzugekommen sind die jo-Stämme: pettə Bett, khraitsə Kreuz, beppə Webestuhl (mhd. weppe), khingə Kinn und englpögə Ellenbogen (volksetymologisch aus mhd. ellenboge schw. Mask.).

#### Eigenschaftswort.

### § 168. Starke Biegung.

Beispiele: bais weiß, tum dumm.

| Sg. 1.    | Mask. | Fem.   | Neutr. | Mask. | Fem.    | Neutr. |
|-----------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|
| 3.        | -n    | -ər    | -72    | -ən   | -ər     | -ən    |
| 4.        | -12   | -ai    | -28    | -ən   | -ai     | -98    |
| Pl. 1. 4. | bais  | 8-9    | -ai    | timn  | n-ə     | -ai    |
| 3.        |       | bais-n |        |       | tiımm-ə | 92     |

Der Gen. ist im allgemeinen geschwunden.

## § 169. Schwache Biegung.

Beispiele: güət gut, šian schön.

| 0   | 1  | Mask.  | Fem. | Neutr. | Mask.  | Fem.   | Neutr |
|-----|----|--------|------|--------|--------|--------|-------|
| og. | 1. | güət-ə |      | ===    | Stan-9 | -      |       |
|     | 3. | -n     | ===  | =      | -ən    | ==     |       |
|     | 4. | -n     | gi   | güət-ə |        | šian-ə |       |
| Pl. |    | gii    | t-n  |        |        | šio    | ın-ən |

# § 170. Bemerkungen zur Flexion.

Das substantivisch gebrauchte Adjektiv stimmt zum Teil mit der Biegung der Fürwörter überein; es bildet den Dat. Mask. und Neutr. Sg. auf -on und zur Bildung eines Gen. auf -ons sind wenigstens Ansätze wahrzunehmen: dar, dos raize der, das Reiche, Dat. dan oder an raizon dem Reichen; an uermder, an uerms ein Armer, ein Armes, Dat. an uermon einem Armen; selten ist der Gen. an uermons eines Armen. Die übrigen Formen sind nach dem best. Art. schwach, nach dem unbest. stark: dar raize der Reichen, an uermder einer Armen u. dgl.

Die Deklination der Eigenschaftswörter entspricht fast ganz dem Mhd., nur der Akk. Sg. Fem. hat sich dem Nom. angeglichen; er sollte in der st. Flexion auf -ə, in der schw. auf -ən ausgehen. Weitere Ausgleichungen sind in Hl. und S. eingetreten: im Nom. Akk. Neutr. Pl. erscheint -ə wie bei den anderen Geschlechtern, z. B. baisə für baisai huər weiße Haare (doch zeigt sich auch schon anderwärts dieses Streben nach Ausgleichung); in der schwachen Flexion ist auch der Akk. Sg. Mask. dem Nom. gleich geworden, wie dies im Fem. allgemein geschehen ist: dan güstə den Guten, dan gontsə tokh den ganzen Tag.

Zu of all (older, ollai, ols) hat sich der alte Instrumental des Neutr. erhalten: mit ollai mit allem, in ollai in allem. Auffällig ist -ai < \*-iu bei einem o-Stamm, doch vergleiche BGr. 384: mit alleu deu aus dem J. 1296, in alleu u. a. Den Dat. Sg. bildet dieses Adjektiv nach Art der Fürwörter: von olmon von allem. Im Dat. Sg. Fem. weist es zuweilen Umlaut auf: in elder vrie in aller Früh. Der Umlaut ist wohl nach Analogie des alten Umlautes im Nom. Sg. Fem. elliu eingetreten (vgl. Braune, Ahd. Gr. 185).

Bei den Stämmen auf -m, -n, -l, -r tritt zwischen Stamm und die Endung -ər in der Regel der Gleitlaut d (vgl. S. 37): gətaimdər knapper (zu mhd. \*gelime), vremdər neben vremmər fremder (d ist hier nicht alt, da es in den andern Formen nicht vorkommt), khluaindər kleiner, höldər hohler, muərdər mürber, mügə(r)dər neben mügrər magerer; doch nur tümmər dummer und vrümmər tüchtiger (mhd. vrum).

Vielfach tritt Synkope des  $\partial$  und Schwund des  $-\partial n$  ein.

1. Allgemein erfolgt Synkope des  $\partial$  vor -n bei Stämmen auf einen Lab., Dent., Gutt. (außer -ng) und -r:  $gr\bar{u}bm$  grauen,  $pu\partial rtatn$  bärtigen (mhd. bartoht), himlisn himmlischen, glaihn gleichen,  $ma\chi tign$  mächtigen = stolzen,  $bu\partial rn$  wahren, vinstern finsteren

2. Allgemein wird ə vor s bei mehrsilbigen Stämmen auf -t, -n, -l, -r synkopiert: hoarnats gehörntes (mhd. hornëht), šekkats scheckiges, žbainains schweinernes, štikkhls steiles (mhd. stickel), onders anderes, mūgers mageres.

Anmerkung. Die Stämme auf -el, -er lassen vor vokalischer Endung das stammhafte e schwinden: a gehoaitrai nozt eine heitre Nacht, ēdle rābm edle Reben, iblai khinder üble = schlimme Kinder.

- 3. Allgemein schwindet -ən bei mehrsilbigen Stämmen auf -n, -l: mit a tödain rökkhə mit einem Lodenrocke, avoar pai štuainain tiššə draußen beim steinernen Tische, in a štikkhl ruainə in einem steilen Raine.
- 4. Synkope des  $\partial$  kann eintreten vor n bei einsilbigen Stämmen auf -l:  $h\ddot{\sigma}l(\partial)n$  hohlen,  $g\ddot{\sigma}l(\partial)n$  gelben,  $v\ddot{\sigma}l(l\partial)n$  vollen; das Hl. verhält sich dagegen ablehnend. Weiters vor s bei den Stämmen auf -m und den einsilbigen auf -l, -n, -l, -r:  $tim(m\partial)s$  dummes,  $proait(\partial)s$  breites,  $vain(\partial)s$  feines,  $s\ddot{t}il(l\partial)s$  stilles,  $khlu\partial r(\partial)s$  klares.

Anmerkung. Außer nach t sind diese Synkopen nicht beliebt. Nach d wird die Synkope vermieden, weil dann ds > ts werden müßte, und dagegen sträuben sich die übrigen Formen mit d. Nach s-Lauten müßte s ganz schwinden und das widerstrebt auch dem Geiste der Ma., die die Endungen im allgemeinen treu bewahrt.

5. -ən kann bei den Stämmen auf -m, bei den einsilbigen auf -n, -vg, -l und den mehrsilbigen auf -r schwinden: mit vrem(mən) laitn mit fremden Leuten, di šian(ən) röš die schönen Rosse, longən und loū langen, jüngən und jūū jungen, žmuəl(ən) schmalen, di hintər akkhər die hinteren Äcker; bei ol all ist diese Form Regel: mit ol laitn mit allen Leuten.

Anmerkung. Bei den mehrsilbigen Stämmen auf -ng, z. B. žaitlings schief, khraitslings übers Kreuz, schwindet v vor g, wenn in der Endung v erscheint: žaitligv, khraitsligv.

### § 171.

Die Flexion des Part. Präs. und des Part. Perf. stimmt mit der des Adj. überein.

Die jo-Stämme gehen vollständig mit den o-Stämmen, nur in der unflektierten Form hat eine große Zahl den Stammauslaut -e bewahrt: hātə schlüpfrig (mhd. haele), trāgə träge, tsāhə zäh, engə eng, štrengə streng, veštə fest, eadə öde, pleadə schwach, unwohl (mhd. bloede), peažə böse, dinnə dünn, diərrə, dərrə dürr, khiətə kühl, miədə müde, žiəsə süß, nittsə, nittsə nutz, tində lind, triəbə trüb, ringə ring, leicht, štillə still, bildə

wild, taixtə leicht, vaixtə feucht, dikkhə dick, gāhə jäh, baižə weise = sittsam, voaigə traurig (mhd. veige), mildə mild, mittə medius, špearə spröde (mhd. spöre).

Bei einigen ist e geschwunden: tār leer, ēdl edel, vrem fremd, šian schön, ellint elend, khaiš keusch, fein, zart, nai neu, gətrai treu, taijər teuer, griən grün, khluain klein = dünn, gəmuain gemein, rain rein, voail feil, hērt hart, pəroait bereit, žbār schwer.

Bei einigen ist wohl die Form des Adv. verallgemeinert, da sie keinen Umlaut zeigen: huərtə hart = drückend, schwer, špuətə spät. Auch die o-Stämme bintšigə winzig, khlüəgə klug = sparsam, roahə roh haben sich dieser Reihe angeschlossen, ebenso žaitlingə seitling = schief, khraitstingə übers Kreuz.

Bei den alten w-Stämmen hat sich w nach Vokal erhalten:  $gr\bar{u}b$  grau,  $pl\bar{u}b$  blau,  $l\bar{u}bat$  lau, lleabat matt (mhd. sle, -wes). In mur(s) mürbe (ahd. maro, mhd. mar, -wes) ist -s ein Rest des w, das schon ahd. im Auslaut zu o wurde. Diese Form wurde verallgemeinert. In  $g\bar{u}l$  gelb und gurder gar ist w spurlos geschwunden.

Anmerkung. Das j des Suffixes bewirkte in der Regel nur bei kurzer Stammsilbe Konsonantendehnung, aber hier und da erfolgte dies auch bei langer Stammsilbe, so ahd. obd. bei n: sconniu zu sconi. Auch in unserer Ma. findet sich meist  $\delta$ iannai,  $\delta$ ianna mit auffallender Kürze des Diphthonges.

# § 172. Steigerung.

Der Komparativbildung dienen vier Suffixe: -or, -or, -ar, -or (über die Verteilung und Entwicklung dieser Suffixe siehe S. 211): eltar, -or, -or, -or älter, ermar ärmer, greassar größer, jingar jünger, tonksomar langsamer, žmēlar schmäler.

Der Superlativ wird allgemein auf -išt gebildet; dem Umlaut im Komp. entspricht auch der Umlaut im Superl.: eltistə, ermistə, greassistə, jingistə, tonksomistə, žmelistə.

Während das Komparativ-Suffix -ir völlig geschwunden ist, hat sich i im Superl. erhalten, es hat sogar o ganz verdrängt. Ob schon vor der Einwanderung dem Komp. auf -or immer ein Superl. auf -ist entsprach, oder ob die -ost-Formen erst in Gottschee verdrängt worden sind, läßt sich nicht entscheiden. Die Verschiedenheit der Suffixe weist wieder auf

eine Zuwanderung aus verschiedenen Gebieten. Das Suffix -or ist besonders für das Alem. bezeichnend, wo sich o in den Endungen am meisten und längsten erhalten hat. Im Bair.-Österr. begegnet es im Mhd. schon sehr selten (vgl. BGr. 247 und Weinhold, 314). Das Suffix -ist ist wieder für das Bair. charakteristisch, es hat sich bis auf den heutigen Tag in Maa. erhalten.

Allgemein findet sich ə im Komp.-Suffix nur bei: öbər ober, intər unter, voadər vorder, hintər hinter, was leicht aus der Sonderstellung dieser Wörter zu erklären ist. Sie werden nicht als Komparative gefühlt und lauten überdies als Präp. ebenso. Ihnen schließt sich auch mittər mittlere an (wohl zu unterscheiden vom Positiv mittə medius). — Die Superlative lauten: öbrištə, intristə, voadristə und veadristə, hintristə, mittristə. Sie sind vom Komp. aus gebildet. — Der Ortsname Öbrarn Obrern scheint auf den verlängerten Komp. obarörə zurückzugehen. Obwohl im or-Gebiete liegend, zeigt er doch -ar, wohl beeinflußt durch andere Ortsnamen auf -arn, die auf Familiennamen zurückgehen, z. B. Handtarn Handlern, Lokhnarn Lacknern.

Häufig wird der Komp. umschrieben durch ēr(i)gar ärger, mear mehr, in S. durch poś baß, der Superl. durch an ēr(i)gištn, mearištn, Hl. auch maistn. Der Positiv wird verstärkt durch vaintlain feindlich = sehr, der Komp. durch vil viel, der Superl. durch older aller: vaintlain khronkh, pikklat sehr krank, bucklig, vil ēr(i)gar, mear khrimp viel mehr krumm, poś žieś, śian süßer, schöner, an older ēr(i)gištn, mearištn (maistn) vlaisikh am allersleißigsten.

Die Biegung des Komp. ist wie die der mehrsilbigen Adjektiva auf -r, nur schwindet a vor r niemals:

|        |    | Mask.        | Fem.      | Neutr.   |
|--------|----|--------------|-----------|----------|
| Sg.    | 1. | šiana(r)-dər | šianar-ai | šianar-s |
|        | 3. | šianar-n     | -d r      | -n       |
|        | 4. | -11          | -ai       | -8       |
| Pl. 1. | 4. | -9           | -9        | -ai      |
|        | 3. | -n           | -11       | -11      |

Die schwache Biegung zeigt nur im Nom. Sg. und im Akk. Fem. und Neutr. -9, sonst überall -n.

Häufig werden bei der st. Biegung unflektierte Formen gebraucht, so im Akk. Sg. Mask. und im Nom. Akk. Sg. Neutr., auch sonst vereinzelt: i hon a šianar hiiət ich habe einen schöneren Hut, a pessar messər ein besseres Messer. Im Hl. sind nur die flekt. Formen gebräuchlich.

Der Superl. flektiert mit wenigen Ausnahmen schwach, da er fast nur mit dem best. Art. vorkommt.

- § 173. Komparative und Superlative der gebräuchlichsten umlautfähigen Eigenschaftswörter.
- 1. Umlautende: a) mhd. a erscheint als e: ott alt, kholt kalt, žbox schwach, tonkh lang, khronkh krank, nos naß, žot satt, glot glatt, uərm arm, buərm warm, štuərkh stark, žbuərts schwarz, huərtə hart, drückend. b) ā—ā: zum Stamme nāhlautet der Pos. nuənint nahe (mhd. nāhent), der Komp. nānar (wohl aus \*naehener, vgl. Schatz, 152, nāhnər, nāhnəšt, Lessiak, 190, nāhnr), der Superl. nānistə; von diesen Formen drang das n auch in den Pos. und in das Subst. nānə Nähe. c) o—e: gröb grob. d) v—ea: hoax hoch, groas, gròs groß, noat notwendig (neatigar, -išt, nur prädikativ). e) u—i: khūrts kurz, iūnkh jung, nūttsə nütze, brauchbar. f) uo—iə: khlūəgə klug—sparsam.
- 2. Ohne Umlaut: vauš falsch, gruðt gerade, khluðr klar, muðrð mürbe, plūb blau, grūb grau, štölts stolz, nöbl nobel, höl hohl, möl weich (vgl. Lessiak, 191, möl), roahð roh, vroa froh, ploa(i)s bloß, tim dumm, rint rund, vrim fromm, tüchtig, khrump krumm, gðiunt gesund, vaid faul, prain braun, raihð rauh, žauðr sauer, ploaix bleich, boaix weich, voaist feist, hoais heiß.
- 3. Schwankend: mügər mager, žmuəl schmal, vol voll, roat rot, trükkhn trocken, khluain klein (khluainar, khleanar), proait breit (proaitar, preatar).

Des Umlauts entbehren die Eigenschaftswörter mit vollen Endsilben, z. B.: Ławikh launig, donkhpuər dankbar, tonksom langsam, bolvol wohlfeil, ebenso die Part. Perf.; nur khürtsbailikh kurzweilig hat auch Umlaut: khirtsbailigar.

#### Umstandswort.

§ 174. Positiv.

I. Bildung auf -a.

Die regelrechte Bildung des Adv. ist die auf -ə (mhd. -e, ahd. -o), und zwar bei den jo-Stämmen ohne Umlaut. -ə erscheint aber nur mehr bei jenen jo-Stämmen, die den Stammauslaut bewahrt haben, und bei einigen anderen. Umlautlose Adv. sind da, wo das Adj. den Umlaut zeigt, selten. Es ist besonders dann der Fall, wenn sich das Adv. in der Bedeutung vom Adj. losgelöst hat.

- jo-Stämme. a) Mit Umlaut, wo ihn das Adj. zeigt: tsähə zäh, tsengə eng (aus ze-enge), gähə jäh, khiətə kühl, veštə fest usw. b) Ohne Umlaut: šuanə behutsam (mhd. schöne), huərtə hart = drückend, schwer, špuətə spät.
- Andere Stämme: longo lange, poldo bald, bintšigo winzig = leise, ofto oft.
  - II. Die unflektierte Form dient als Adv.
  - 1. jo-Stämme: šian schön, khluain klein, žbār schwer u. a-
- 2. Andere Stämme:  $gi \partial t$  gut, štu $\partial r kh$  stark,  $glai\chi$  gleich, eabikh ewig u. a.

# III. Andere Bildungen.

1. Auf -lain (< mhd. lichen, vgl. S. 149, 209 f.): barllain wahrlich (mhd. waerlichen), grailain greulich, bindərlain wunderlich; eftain, öftain oft, drümmain darum sind Analogie-bildungen, indem durch falsche Trennung bloß -ain als Suffix angesehen wurde. Auch šiammain "sehr, überaus" ließe sich als eine solche Bildung zu schoen auffassen: šiannain > šiammain(?); biədain wie denn = freilich, natürlich hat sich diesen Adv. angeschlossen.

Lessiak (105 f., 187 f.) nimmt für diese Adv. ebenso wie für die der Pernegger Ma. auf -la Entwicklung aus -liche an; allmählich seien diese auch adjektivisch gebraucht und flektiert worden, wobei das n der Fälle auf -n verallgemeinert wurde. Für das Kärnt. mag diese Ableitung noch möglich sein, für unsere Ma. ist eine solche Entwicklung nicht erklärlich. Woher sollte das n kommen? Bis auf binderlain, grailain und das

fragliche siammain kommt nicht eine der angeführten Formen flektiert vor. Die Entstehung aus -lichen aber ist unschwer zu erklären: ch < germ. k geht im Gottsch. selbst in der Stammsilbe einigemale in h über (siehe S. 149, vgl. auch Wilmanns, I, 73 f.), das in Nebensilben leicht schwindet (vgl. S. 160 f.). — Übrigens läßt sich selbst für das Kärnt. Entwicklung aus -lichen annehmen. Auslautendes n schwindet auch sonst zuweilen (vgl. Lessiak, 142 f.) und an < ain ergäbe sich ganz zwanglos wie bei der Deklination der Dem. auf -le die Formen auf -lan aus älteren auf -lain. Schließlich ist auch möglich, daß -la und -lan (-liche, -lichen) nebeneinander gestanden haben.

- 2. Genetivische Adverbien: gāhiš jāhlings (mhd. gaehes), ondərš anders, gəraxtiš rechts, tankiš links (zu mhd. tenc), šruənš querüber, schief (vgl. mhd. schraemen), šmoargaiš morgens, sūbaiš abends, vərpoargaiš im verborgenen, vərdūxtiš verdammt (mhd. verdūhtes), griš geradeaus (mhd. gerihtes), aufbartš aufwärts u. a.
- 3. Akkusativadverbien: goniokh genug, vil viel, bianikh wenig usw.
- 4. Präpositionaladverbien: pai bianigon bei wenigem = allmählich, voartūgoš vor Tages Anbruch, mit güətn mit gutem = in Güte u. a.

# § 175. Komparativ und Superlativ.

Als Adverb des Komp. dient die unflektierte Form: šianar, -or, -or, -or, schöner, laixtar leichter, gāhišar jäher, šuanar behutsamer usw.; zu oftə oft erscheint als Komp. mear bāgə, vērtə mehrmals (zu mhd. wēc, vart), zu vriə früh: hiant und die Weiterbildung hiantar (zu ahd. enti früher, vgl. Lessiak, 192, eantr, BGr. 248, ehender); vriar früher ist ganz jung; pos baß kommt außerhalb S. nur in den Verbindungen vor: virhnpos weiter vor, tsühnpos weiter hinzu.

Das Adverb des Superlativs geht aus auf -n und wird mit der Präp. an am verbunden: an šianištn, taixtištn, gāhištn, hiantištn usw. Reste alter unflektierten Formen sind: af tešt zuletzt, amäršt zuerst, older pešt, tešt, mearišt, hiantišt am allerbesten, letzten, meisten, ehesten.

#### Zahlwort.

§ 176. Grundzahlen.

Eins. 1. Ohne Artikel, substantivisch:

|     |    | Mask.   | Neutr.       | Fem.                 |
|-----|----|---------|--------------|----------------------|
| Sg. | 1. | uaindər | uains (ũãĩs) | uanai, Hl. S. uainai |
|     | 2. | uaimo   | nš           | uaindər              |
|     | 3. | uaimo   | n (uaimon))  | uaindər              |
|     | 4. | uain    | uains (ũãĩs) | uanai                |

Pl. 1. 4. uaine die einen, einige

3. uain

Bei adjektivischem Gebrauch steht in der Regel die unflektierte Form uain, nur im Sg. Fem. kommen daneben auch die flektierten Formen vor, im Dativ ist uainder allein üblich. Der Genetiv uainder kommt nur mehr in der Verbindung uainder toaie einerlei vor. Der Plural ist selten.

khuain kein folgt der Flexion von uain.

2. Mit Artikel, substantivisch und adjektivisch:

|        |    |        | D    | ſas | k.  | 1       | Ne | utr.  | F   | em.   |
|--------|----|--------|------|-----|-----|---------|----|-------|-----|-------|
| Sg.    | 1. |        | dar  | ua  | inə | dos,    | '8 | uainə | dai | uainə |
|        | 2. | subst. |      |     | dan | uaimonš |    |       | dar | uain  |
|        |    | adj.   |      |     | dan | uain    |    |       | dar | uain  |
|        | 3. | subst. |      |     | dan | uaimon  |    |       | dar | uain  |
|        |    | adj.   |      |     | dan | uain    |    |       | dar | uain  |
|        | 4. |        | dan  | u   | iin | dos,    | 's | uainə | dai | uainə |
| Pl. 1. | 4. |        | di u | air | ı   |         |    |       |     |       |
|        | 3. |        | dan  | uc  | iin |         |    |       |     |       |

3. Als unbestimmter Artikel ist ein durchwegs unflektiert; vor Vokalen steht an, vor Konsonanten a; im Hl., sonst vereinzelt, kommt ein Dat. Fem. ar vor: an uərbaisə eine Erbse, a žintə eine Sünde, bēgu ar eššn wegen einer Esche, von a raixu laitu von reichen Leuten, mit a güətu boartu mit guten Worten.

Die Flexion von ein schließt sich an die der Fürwörter an. Über uanai und uainai siehe S. 198; uaimonš ist in Anlehnung an das Fürwort (vgl. dāmonš, ēmonš) durch Dissimilation aus uainonš hervorgegangen. Wie bei den Adjektiven auf -n fällt die Endung -ən überall ab; ar ist aus anər verkürzt.

Zwei. In Hl. und S. hat das Maskulinum die anderen Geschlechter verdrängt; dort lauten die substantivischen Formen des Nom. und Akk. für alle drei Geschlechter tsbiono (S. tsiano), alle übrigen Formen tsbion (S. tsian). In den übrigen Teilen der Sprachinsel entsprechen mhd. zwene, zwe, zwei:

|       | Mask.                      | Fem.   | Neutr.   |
|-------|----------------------------|--------|----------|
| 1. 4. | tsbiana, adjekt. tsbian    | tsboa  | tsboai   |
| 3.    | tsbian(2n), adjekt. tsbian | tsboan | tsboaian |

Der Dativ beruht auf Analogiebildung, es ist die Form des Nom. mit dem Kasuszeichen des Dativs (vgl. ahd. zwein für alle drei Geschlechter und daneben, wenn auch selten, zwen).

Beide.

| Mask.        | Fem. (selten) | Neutr.  |
|--------------|---------------|---------|
| 1. 4. pead-a | poad-a        | poad-ai |
| 3n           | -n            | -12     |

Ein Gen. ist nur in poaidərloaiə beiderlei erhalten; Hl. und S. hat für alle drei Geschlechter unterschiedslos poaidə oder peadə. — Das Mask. und Neutr. würde mhd. bēde und beidiu entsprechen, aber da auch für das Fem. eine eigene Form vorhanden ist, ist es wahrscheinlich, daß wir es hier überhaupt nur mit Analogieformen nach zwei zu tun haben. poadai ist durch Dissimilation aus poaidai entstanden.

Drei. 1. 4. drai, 3. subst. draijən, drain, adj. drai; der Gen. kommt nur in der Verbindung draijər- oder draidərloaiə dreierlei vor.

Die Zahlwörter von 4 bis 19 haben eine unslektierte Form für den adj., eine slektierte für den subst. Gebrauch. Die Flexion entspricht der des st. Adj.: Nom. und Akk. haben für das Mask. und Fem. die Endung -2, für das Neutr. -ai (mhd. -e, -iu), nur das Hl. hat für alle 3 Geschlechter die Endung-2; im Gen. tritt -2r, meist -d2r (er kommt in der Verbindung mit toai2 vor), im Dat. -n an den Stamm, doch nach Nasal schwindet n. Die Zählform ist das Neutr., die Angabe der Zeit erfolgt gleichfalls durch diese Form, z. B. vi2rai is 4 Uhr ist es, hauber oder (mit Angleichung an das solgende Wort) haubai venvai 1/2 5 usw. — 4—19: vi2r, -2, -ai, vems, Hl. voms, v2ms, S. vi2ms, žekš, žibm (žibma und žima), o2t, nain,

tschn, uaindlof, -of, Hl. ondlof, daneben häufiger das schriftsprachliche elf, tsbelf, draitsain (in draitsainai ist das ai der zweiten Silbe überkurz, in Ol. und auch anderwärts wird es zu ə), viərttsain, viiftsain und vemftsain, žaxtsain, žimtsain, oxtsain, naintsain.

Die Zahlen von 20 ab; die Zehner, Hunderter und Tausender bleiben unflektiert, nur in der Verbindung mit toais nehmen sie die Genetivendung an: tsböntsikh (S. tsuaintsikh), uain-un- oder -in-, Hl. -əntsböntsikh, tsbian-, tsboa-, tsboai-intsböntsikh, drai-in-..., viər-in-... (älter viərai-in-...), vemvin-... (vemvai-in-...) ... draisikh, viərttsikh, viiftsikh und vemftsikh, žaxtsikh, žimtsikh, oxtsikh, naintsikh, hündərt, hündərt-uain, seltener -int- oder -in-uain, hündərt-tsehn (von da ab in der Regel ohne "und"), hündərtžekšinžaxtsikh, tsbian-, tsboa-, tsboai-hündərt, draihündərt ... taüžnt, tsbian-, tsboa-, tsboai-hündərt, draihündərt ... miliön (S. miliūn), tsboa, drai miliön(ən) usw.

Zu vemf, vimf usw. < ahd. fimf vgl. S. 185, zu žekš S. 170, zu tsēhn S. 171. draitsain < \*draitsahn; ai dürfte Angleichung an die Endung sein in draitsainai. uaindlof, -if = mhd. einlif, einlef; o und o sind wahrscheinlich aus o hervorgegangen; im Hl. wird hier uai ebenso zu o verkürzt wie allgemein in tsbontsikh aus mhd. zweinzic (vgl. S. 198).

# § 177. Ordnungszahlen.

Ihre Flexion folgt der der Adjektiva. Die Bildung erfolgt außer bei 1. von der Grundzahl aus: bei 3. mit tjo-Suffix, bei den übrigen Zahlen von 2 bis 19 mit to-Suffix, von 20. ab mit der Superlativendung -ist (mhd. -ist und -est): ärštə, tsboaitə (Hl. auch tsbaitə, S. nur tsbaitə, Ol. für das Neutr. vereinzelt tsboitə, sonst tsbaitə), drittə, viərdə und viərtə, vemftə (Hl. vomftə), žekštə ... tsbontsigistə, draisigistə ... hindərtištə (Om. auch hindərštə), hindərt(int)ärštə, tsboai-, tsbianhindərtištə ... taüžntištə.

Die alte Ordnungszahl onder andere ist durch das schriftsprachliche "zweite" verdrängt, nur in gewissen Verbindungen hat es sich erhalten: onderhaup anderthalb, dar onder žintokh der nächste Sonntag u. ä. In vierde ist das d alt, vgl. ahd. fiorde, mhd. vierde und vierte.

§ 178. Andere Zahlarten.

Die Vervielfältigungszahlen werden mit -fox -fach, in S. und sonst vereinzelt mit -vlox gebildet; sie folgen der Flexion der Adj.: uainfox, uainvlox einfach, tsboaifox, S. tsian-vlox zweifach, daneben topplt doppelt, draifox dreifach usw.

Eigentliche Distributiva sind nicht vorhanden. Nach altem Brauch drückt man das distributive Verhältnis aus durch: tsboai in tsboai zwei und zwei, drai in drai drei und drei usw.; uainlats, das nach seiner Bildung mit ahd. einluzzi, mhd. einlütze einzeln jedenfalls verwandt ist (vgl. Lessiak, 202 f., andlötze), bedeutet "einfach" und dies nur in gewissen Verbindungen, z. B. uainlattser vuedn einfach gedrehter Faden.

Zahladverbia auf die Frage "wie oft?" werden durch bakh Weg (mhd. wëc) oder vuərt Fahrt (mhd. vart) und die Grundzahlen gebildet; die Verwendung von vart entspricht dem mhd. Sprachgebrauch, wëc ist eine Parallele dazu und zu got. sinßs, mhd. weide (auch das Slov. verwendet pot Weg): uain bakh oder vuərt einmal, tsbian bägə oder vērtə zweimal usw. Neben oltə bägə, vērtə allemal kommt auch häufig oltə pot vor (mhd. al bot und nicht etwa slov. pot).

Brüche werden ausgedrückt durch die Verbindung der Ordnungszahlen mit haup halb: drithaup dritthalb, viərdəhaup und viərthaup vierthalb usw., oder mit toail Teil: dar viərdə, žibmtə, oytə toail der vierte, siebente, achte Teil usw.

Substantivierung des Zahlwortes. Wie im Nhd. kommen Substantiva auf -er vor: uainzar Einser, tsboaiar Zweier, vemvar Fünfer, tsehnar Zehner usw.

## Fürwort.

§ 179. Persönliches Fürwort.

1. Person.

Sg. 1. ix, i, unbetont i, Ol. nachdrücklich ixxe, 2. maindər, 3. miər, nachdr. miərə, enklitisch mər, 4. mi, unbet. mi; Pl. 1. biər, unbet. bər, 2. inžər, selten inžə(r)dər, 3. 4. inš.

Vor vokalisch anlautendem Worte steht immer  $i\chi$ , um den Hiatus zu decken, z. B.  $i\chi$  d ich auch,  $i\chi$  et ich nicht, sonst  $i\chi$  oder i;  $i\chi\chi e$  entspricht ahd. ihha, mhd. iche (vgl. Weinhold, 511), wenn auch -2 zu erwarten wäre; aber da -a (-e) ein

Mittel zur Verstärkung des Fürwortes war und dementsprechend (wie noch jetzt in der Ma.) wohl einen starken N. A. gehabt hat, trat keine so starke Schwächung ein wie sonst bei auslautendem kurzen Vokal (vgl. auch näre neben näre und när nur, mhd. niuwaere); mainders glaihe meinesgleichen ist vielleicht eine Verschmelzung von mhd. mines und miner gelichen; miere und ebenso diere dir sind wohl nach dem Muster von mhd. ime und ire gebildet. Im Gen. Pl. ist eine ähnliche Weiterbildung erfolgt wie im Gen. Sg., vgl. spmhd. miner neben min; zwischen Dat. und Akk. ist völliger Ausgleich eingetreten; aus dem Akk., wo der Umlaut lautgesetzlich ist (mhd. unsich), ist er auch in den Gen. und Dat. gedrungen.

#### 2. Person.

Sg. 1.  $d\hat{u}$ , unbet.  $d\hat{u}$ , 2. daindər, 3. diər, nachdrücklich diərə, enkl. dər, 4.  $d\hat{i}$ , unbet.  $d\hat{i}$ ; Pl. 1. iər, enkl. ar, dar, 2. aijar, selten airar, aija(r)dar, 3. 4.  $a\hat{i}$ .

Unmittelbar hinter dem Ztw. steht immer ər, sonst in der Regel dər, hinter Konsonanten ab und zu auch ər: žūgətər sagt ihr, bai dər weil ihr, ben dər wenn ihr, as dər daß ihr, žait-as-ər seit (daß) ihr. Das anlautende d entspricht dem Anlaut in dös (aus \*ös) im Kärntnischen. Mit Lessiak, 36, wird der Dental in beiden Fällen aus der enklitischen Stellung des Fürwortes hinter dem Ztw. zu erklären sein: trūgət-ər > trūgə-tər; das ergibt zunächst tər, aber unter dem Einflusse des du tritt Erweichung des t zu d ein. Zum Gen. Pl. vgl. das bei der 1. Person Gesagte. — Bemerkenswert ist, daß der Dual, der sonst im Bair. den Pl. zum größten Teil verdrängt hat, vollständig fehlt.

#### 3. Person.

| 0 01.  |            |                 |              |
|--------|------------|-----------------|--------------|
|        | Mask.      | Neutr.          | Fem.         |
| Sg. 1. | ār, ar, a  | ins, is, as, 's | ži, ži       |
| 2.     | žaind      | ər, (imonš)     | irdər        |
| 3.     | imon       | (imona), mon    | îr (îrə), ir |
|        | in, ən, 'n | ins, əs, 's     | žai, žə      |
| Pl. 1. | žai        | 3. in, on, 'n,  | Hl. nən      |
| 2.     | ir         | 4. žai. ža. ž'  |              |

Die an erster Stelle stehenden Formen sind die starktonigen, die anderen die neben- oder schwachtonigen; die eingeklammerten sind selten. Sg. Nom.: ein dem mhd. ig entsprechendes starktoniges \*as fehlt, is (mhd. ig) ist proklitisch, ss enkl., 's beides. Das Neutr. wird in der Ma. viel häufiger gebraucht als in der Schriftsprache, da man namentlich von Personen, die klein und unansehnlich sind, gern im Neutr. spricht; außerdem dient es als Ausdruck der Geringschätzung und des Unwillens. Da hierbei das Fürwort häufig auch in eine starktonige Stellung zu stehen kommt, mußte dafür eine entsprechende Form gefunden werden: ins, das wohl auf ins jenes zurückgehen dürfte (vgl. den Übergang von ins) vor ins Hons. S. 173); oder ist es aus ig hervorgegangen?

Gen.: žaindər ist vom rückbez. Fürw. herübergenommen, irdər ist eine Analogiebildung nach maindər, daindər, žaindər, die wieder nach dem Muster von mhd. unser, iuwer gebildet sind; imonš, das nur als gen. poss. vorkommt (und das selten), ist eine Neubildung zum Dativ.

Dat.: imon — vgl. die entsprechenden Formen des hinweisenden Fürw. — möchte man auf ahd. imu, imo zurückführen, wenn nicht die Erhaltung des kurzen o sehr auffällig wäre. Wahrscheinlich haben sich die vielen Fürwörter, die jetzt die Endung -on aufweisen, samt den substantivisch gebrauchten Adjektiven (vgl. S. 256) frühzeitig dem Gerundium auf -on angeschlossen, wo der Vokal o lautgesetzlich bewahrt ist (vgl. S. 213), so daß diese drei Gruppen sich nun gegenseitig stützen. Nur so ist auch bei den Fürwörtern das auslautende -n zu erklären. Vom Dat. aus wurde dann mit dem starken Suffix ein neuer Gen. gebildet. Für die enkl. Form mon ist ahd. mo eine entsprechende Parallele (vgl. Braune, Ahd. Gr. 206). irə = mhd. ire, imonə ist eine Analogie-bildung hierzu (vgl. auch miərə, diərə). žai entspricht mhd. si, żə mhd. si.

Pl.: Nom. Akk. žai = mhd. si. Der Gen. ir (mhd. ir) ist in Wendungen erhalten wie ir drai ihrer drei, ir tsēhnə ihrer zehn. Der Dat. nən ist als enkl. Form aus inen zu erklären; nach Michels, 137, ist diese Form im Alem. des 13. Jh. aus dem Akk. Sg. in den Dat. Pl. übertragen, Schatz, 157, faßt sie als Analogiebildung nach dem Adj. auf.

In der Anrede wird "Du" und "Ihr" gebraucht. Ganz

veraltet ist žai Sie, das als besonders ehrend gilt; etwas häufiger hört man es nur mehr in Hl.

#### § 180. Rückbezügliches Fürwort.

Es besitzt nur wenige Formen, für die fehlenden tritt das gewöhnliche persönliche Fürwort ein: Sg. 2. žaindər seiner für das Mask. und Neutr.; für das Fem. bietet der Gen. des geschl. Fürwortes irdər ihrer und noch häufiger der Dat. ir ihr Ersatz; 3. 4. žix sich in betonter Stellung, ži in unbetonter; meist steht aber in betonter Stellung das entsprechende geschlechtige Fürwort, häufig verstärkt durch žaubm oder žaubošt selbst. Der Dat. und Akk. Pl. zeigt die gleichen Formen wie der Sg., für den Gen. und auch den Dat. tritt das entsprechende geschl. Fürwort ein.

Über hintərži hinter sich = zurück siehe S. 68.

### § 181. Besitzanzeigendes Fürwort.

main mein, dain dein, žain sein, ir ihr, inžər unser, aijər euer, ir ihr.

Dieses Fürwort bleibt bei adj. Gebrauch in der Regel unflektiert. Im Sg. kommt nur im Dat. Fem. neben der unflektierten eine flektierte starke Form vor: žaindər neben zain žbeštər seiner Schwester, atin ir oder irdər, inzər oder inzə(r)dər štübm in ihrer, unserer Stube, sonst: inzər khivə unsere Kuh, main mivətər meiner Mutter, af ir tātarə auf ihrem Teller, dain hivət deinen Hut.

Im Pl. zeigen der Nom. und Akk. neben der unflektierten Form eine solche auf -2, der Dat. ist ohne Endung: mainzoder main de khinder meine Kinder, aire oder aijer de rose eure Rosse, in žain uerm in seinen Armen.

Bei subst. Gebrauch kommen im Gen. Dat. neben den unflektierten Formen Analogiebildungen auf -ons und -on vor: dan mainons des Meinen, dan dainon dem Deinen.

Der Umstand, daß die flektierten Formen überhaupt nur vorkommen, wenn das Fürwort ohne Artikel und allein vor einem Hauptworte steht, und daß bei adj. Gebrauch nie der Artikel voransteht (main dai liebe meine Geliebte, dain's uaine āge eines deiner Augen, inžer dos khint dieses unser

Kind usw.), weist darauf hin, daß wir es hier noch mit dem alten gen. poss. zu tun haben, der erst im Anfangsstadium der Adjektivierung steht.

Häufig ist eine Weiterbildung auf -ig-, in der Regel nur mit dem unbest. Art. verbunden, adjektivisch und substantivisch: a mainiger vraint einer meiner Freunde, a žainigai toxter eine seiner Töchter usw.

#### Hinweisendes Fürwort.

Der, die, das wird als hinweisendes Fürwort und als Artikel gebraucht. Im ersten Falle ist es immer stark betont, im zweiten unbetont. Dementsprechend ist auch die Entwicklung eine verschiedene.

§ 182. Hinweisendes der, die, das.

|     |    |        | Mask.         | Neutr.                      | Fem.          | Pl.                    |
|-----|----|--------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------------|
| Sg. | 1. |        | där           | dos                         | dai           | diə                    |
|     | 2. | subst. | dāmon:<br>dan |                             | (dār, dārdər) | $(d\bar{a}r)$<br>(dan) |
|     | 3. | subst. | dāmon<br>dan  | $(d\bar{a}mon\bar{\sigma})$ | dār (dārdər)  | dan                    |
|     | 4. |        | dan           | dos                         | dai           | diə                    |

Die eingeklammerten Formen sind selten.

Sg. Nom.: dai = mhd. diu; diese Form ist auch in den Akk. gedrungen; schon mhd. kommt dies gelegentlich vor.

Gen.: das alte dës ist nur in der Verbindung despägn deswegen erhalten. dāmonš ist eine Neubildung zum Dat., dan ist aus dem Dat. herübergenommen (dan pattlarš dieses Bettlers, dan baibəš dieses Weibes). dār ist nur in Verbindungen wie dār ir gəbönt dieser (Frau) ihr Gewand sicher ein Gen., während bēgn dār oder dārdər dieser wegen Gen. oder Dat. sein kann (vgl. bēgn maindər meinetwegen, aber bēgn dāmon, imon dieses wegen, seinetwegen).

Dat.: zu dāmon, nachdrücklich dāmonə (ahd. dēmu, dēmo) vgl. das S. 269 Gesagte; dan = mhd. dēm (vgl. Lessiak, 196, dön); dārdər ist ursprünglich wohl eine Weiterbildung des Gen., die auch in den Dat. drang.

Der Instrumental des Neutr. hat sich nur in dem Adv. Hl. otrai, ottai, ottre, sonst otter nachher, hierauf erhalten, mhd. after oder aft diu.

Im Pl. hat das Neutr. im Nom. Akk sich den beiden anderen Geschlechtern angeschlossen; der Gen. kommt nur zur Bezeichnung des Besitzes und da selten vor: där ir guərtə der Garten dieser (Leute), dan mandərs dieser Männer.

### § 183. Der bestimmte Artikel.

Dieser hat sich in der Ma. verschieden entwickelt: anders vor einem Subst, und anders vor einem Adi, + Subst, oder vor einem substantivisch gebrauchten Adj., Pron. oder Numerale. Im ersten Falle stehen die kürzeren, im zweiten die längeren Formen, es heißt: der mon der Mann, de vrage die Frau, 's bosser das Wasser, aber: dar raige der Reiche, dai junge die Junge, dos (seltener as oder 's) main das Meine, dar auto mon der alte Mann, dai grossa boyya die große Woche (Karwoche), dos (seltener as, 's) tiefe mer das tiefe Meer: woher diese Verschiedenheit? In der ersten und zweiten Reihe besteht bezüglich des Akzentes kein Unterschied, der Art. ist beidemale unbetont, verschieden aber ist der logische Wert. Während das Geschlecht des Subst. in der Regel bestimmt ist, so daß der Art. sehr flüchtig gesprochen werden kann, hat im zweiten Falle der Art. das Geschlecht des folgenden Wortes erst kenntlich zu machen; daher die volleren Formen. die vielfach mit denen des hinweisenden Fürwortes übereinstimmen. In der dritten Reihe aber muß der Grund ein anderer sein; hier kann er nur in den Akzentverhältnissen liegen. Während in der ersten Reihe der Art, unmittelbar neben einem starktonigen Worte steht, so daß er nicht zur Geltung kommt, steht er in der dritten neben einem nebentonigen; er hat demnach ein größeres Gewicht und kann seine Form leichter behaupten.

1. Die volleren Formen des Artikels:

|     | Ma     | ask.    | Neutr.  | Fem. | Pl.     |
|-----|--------|---------|---------|------|---------|
| Sg. | 1. dar | , da    | dos, as | dai  | di      |
|     | 2.     | dan, an |         | dar  | (dan)   |
|     | 3.     | dan, an |         | dar  | dan, an |
|     | 4. dar | ı, an   | dos, as | dai  | di      |

a in as ist ebenso wie bei der Konjunktion as daß durch starke Nebentonigkeit zu erklären. Der Schwund des anlautenden d beruht auf falscher Worttrennung zwischen den auf -t auslautenden Formen des Ztw. und dem darauffolgenden Art., z. B. ar gait [d]an uərm gearn er gibt den Armen gern. In Verbindung mit einigen Präp. kommen Kürzungen vor: af-əs auf das, im-əs um das, ts'ar zu der, ts'a neben ts'an zu den.

# 2. Die flüchtigeren Formen des Artikels:

|     | Mask.      |    | Neutr. | Fem.   | Pl.    |
|-----|------------|----|--------|--------|--------|
| Sg. | 1. dər, də |    | 's     | də, d' | də, d' |
|     | 2.         | in |        | dər    | (in)   |
|     | 3.         | in |        | dər    | in     |
|     | 4. in      |    | as, 's | da, d' | də, d' |

Hier macht nur die Erklärung des in einige Schwierigkeit. Zweifellos ist diese Form in unserer Ma. aus dem und den hervorgegangen. Nach Schwund des anlautenden d verlor der Vokal infolge seiner Tonschwäche seine ursprüngliche Klangfarbe und es entwickelte sich der Vokal, der der hohen Zungenstellung des n am meisten entspricht: i. Schatz, 158 f., nimmt für den eigentümlichen Gebrauch der Imster Ma., jeden Dat, mit der Präp, in zu bilden, Beeinflussung durch die Präp. in an. Ich meine, daß auch hier ursprünglich der Art. in vorlag und daß erst nachträglich Verwechslung mit der Präp. eintrat (vgl. den gleichen Fall in der Ma. von Pernegg, Lessiak. 164). Starke Kürzungen kommen in Verbindung mit Präp. vor: af'm auf dem, den, as'n aus dem, den, žait'n seit dem, den, mit 'n, mi 'n mit dem, den, voar 'n vor dem, den, pai'n bei dem, den, pai'r bei der, tso'n zu dem, den, tso'r zu der, ibər'n über dem, den, vər'n für den, im-ən um den. Nicht selten fehlt der Art. ganz: võ rošša vom Rosse, pai tsaune beim Zaune, pai taigl et beim Teufel nicht usw.

Es darf nicht wundernehmen, daß die Grenzen zwischen den beiden Gruppen nicht immer streng eingehalten werden; so wird vor einem Adj. + Subst. im Dat. Sg. für dan, an auch in gebraucht: in autn monne dem alten Manne; im Neutr. erscheint 's neben dos: 's rayte āge das rechte Auge.

Von den Eigennamen (Personen- und Familiennamen)

werden die Deminutiva immer ohne Art. gebraucht, alle übrigen haben, ausgenommen im Gen., den Art. bei sich: Frantse Franzi, Mine Mariechen, Štine Stine (Familienname zu Augustinus), dagegen: der Fronts Franz, de Katti Katharina, der Rom Rom, der Verderbar Verderber usw. Der Umstand, daß beim Dem. nie der Art. steht, kann als ein wichtiges Kriterium bei der Erklärung der Familiennamen verwendet werden; danach ist Jonke ein Dem. zu Jan, Ruppe zu Ruprecht, Kobe zu Jakob.

§ 184. Das Demonstrativum vor einem Adj. + Subst. oder einem substantivisch gebrauchten Adj., Pron., Num. oder Gen.

Während wie im Nhd. der Art. fehlt, wenn das Demonstr. unmittelbar vor ein Subst. tritt (där okkhər dieser Acker, dai hittə diese Hütte), bleibt er in den obigen Fällen stehen; es heißt: där dar jüngə piiə dieser junge Bube — Knabe, dai dai uərmə žeatə diese arme Seele, dos dos šianə haii dieses schöne Haus, där dar piikklatə dieser Bucklige, dai dai plintə diese Blinde, dos dos ammais das der Mutter Gehörige usw. Der Art. gehört so innig zum folgenden Ausdrucke, daß er nicht schwindet, trotzdem ein Demonstr. vorantritt, das beinahe die gleiche Gestalt hat.

Demonstr. und Art. flektieren regelmäßig, nur werden in der ersten Reihe (Adj. + Subst.) die substantivischen Formen im allgemeinen gemieden: dan dan jüngen püsbe diesem jungen Knaben, doch: dāmon dan pükklatn diesem Buckligen usw.

# § 185. Das Demonstrativadverb "da".

"Dieser" (mhd. dirre) fehlt vollständig. Ersatz dafür bietet demonstratives dā da und seine Verdoppelung dūdo (aus \*dāda mit Kürzung des zweiten ā). Die beiden Adv. können hinter jeden substantivischen Ausdruck treten und ihm dadurch demonstrative Kraft verleihen: dər pām dū, dūdo der Baum da, dahier, dai šianə štūbə dū, dūdo die schöne Stube da, dahier, dos bintšigə dū, dūdo das Winzige da, dahier; auch bei vorausgehendem Demonstr.: dār khāvər dū, dūdo dieser Käfer da, dahier, dai dai prāvə diərn dū, dūdo diese brave

Dirn — Magd da, dahier usw. Auch das Demonstr. allein kann dadurch verstärkt werden:  $d\bar{a}r$ , dai,  $d\bar{a}mon\bar{s}$   $d\bar{u}$ ,  $d\bar{u}do$  dieser, diese, dieses da, dahier. Besonders anzumerken ist der Gen. Pl. dan  $d\bar{u}do\bar{s}$  dieser dahier, wo das Adv. das Genetivzeichen übernimmt.

Häufig verbindet sich dieses Adv. in der abgeschwächten Form do innig mit dem Demonstr.:

| Mask.        | Neutr. | Fem.          | Pl.   |
|--------------|--------|---------------|-------|
| Sg. 1. dārdo | dosdo  | daido         | diado |
| 2. —         |        | dārdoš        |       |
| 3. —         | -      | $d\bar{a}rdo$ | dando |
| 4. dando     | dosdo  | daido         | diado |

Dieses zusammengesetzte Demonstr. kann wieder verstärkt werden durch  $d\bar{u}$  oder  $d\bar{u}do$ , sowohl bei subst. als adj. Gebrauch:  $d\bar{u}rdo$ , daido  $d\bar{u}$ ,  $d\bar{u}do$  dieser, diese da, dahier, daido dai raizo  $d\bar{u}$  ( $d\bar{u}do$ ) diese Reiche da (dahier) usw.

Anmerkung. Wie nhd. wird dört dort verwendet, um auf etwas Entferntes hinzuweisen. Es kann zu jedem substantivischen Ausdruck hinzutreten, auch zu einem Pron.: der stuain dört der Stein dort, där dört der dort usw.

§ 186. Jener.

| Sg. | 1. |        | ask.<br>idər | Neutr.<br>ēns |   | Fem.  |
|-----|----|--------|--------------|---------------|---|-------|
|     |    | subst. | ēmon<br>ēn   | ıš            | } | ëndər |
|     | 3. | subst. | ēmon<br>ēn   | (ĕmonə)       | } | ēndər |
|     | 4. | ēr     |              | ēns           |   | ēnai  |

Pl. 1. 4. Mask. Fem. ēnə, Neutr. ēnai und ēnə (jüngere Form); Gen. ēn (selten, z. B. ēn mandərš jener Männer); Dat. ēn.

Im Hl. erscheint das geschlossene e durchwegs als i. Das Neutr. ins dürfte hier und dann auch anderwärts den Nom. eg des persönlichen Fürwortes verdrängt haben (vgl. S. 269). Zuweilen findet sich gehauchter Einsatz: hender.

Dieses Fürwort entspricht im allgemeinen ahd. obd. enër; ēnai == mhd. eniu; beim Fem. ist diese Form auch in den Akk. gedrungen; ēmonš und ēmon sind Analogiebildungen zu dāmonš und dāmon: -monš, -mon wurden als Endungen aufgefaßt und an den Stamm en- angehängt (\*en-monš, \*en-mon); oder sollten diese Formen durch Dissimilation aus \*enonš, \*enon hervorgegangen sein? emono ist selten, z. B. in emono vordem, vor kurzem. Bei en ist die Endung -em, bezw. -en geschwunden, wie sie bei den Adj. auf -n auch schwinden kann. Außerdem wirkte wieder die Analogie des Demonstr. där mit, das neben den längeren Formen in allen diesen Fällen dan zeigt.

Wie nhd. schwindet der Art., wenn ēndər unmittelbar vor ein Subst. tritt; vor einem Adj. + Subst. oder einem substantivisch gebrauchten Adj., Pron., Num. oder Gen. bleibt er meist stehen: ēnai dai dikkhə püəχə jene dicke Buche, ēns dos hoahə pārgle jenes hohe Berglein, ēndər dar puərtatə jener Bärtige, ēnai dai Pātš jene dem Paul Gehörige.

## § 187. Mhd. sëlp.

Zu Adv. erstarrt sind die ursprünglichen Genetive žaubəšt und žaubm selbst (mhd. sölbes, sölbest, sölben, vgl. Weinhold, 554), die zu jedem Kasus hinzutreten können.

Mit dem Art. lautet dieses Pron.: dar halls (W. hauus, M. haubs, S., Gött. holls) derselbe und als Weiterbildung dar halligs derselbige (mhd. dër sëlbige, kommt in W. nicht vor). Beide werden substantivisch und adjektivisch gebraucht, bald in der Bedeutung von lat. is, bald von idem, oft vereinigen sie beide Bedeutungen in sich. Die Flexion ist die pronominale, weist aber auch Formen der schwachen Adjektiva auf.

# Mask. Neutr.

Sg. 1. dar, da hallə, halligə dos, as hallə, halligə, s'allə, s'alligə

 subst. dan, da, an, a halmonš, halligonš adj. dan, da, an, a hal, halligo

3. subst. dan, da, an, a halmon(s), hallon, halligon

adj. dan, da, an, a hał, hałlign
4. dan, da, an, a hał, dos, as hałle usw.
hałlign

Fem.

Pl.

Sg. 1. 4. dai halt, hallige di hat, hallige

2. 3. dar, da hat, hallign dan, da, an, a hat, hallign

In Ol. erscheint hāmonš, hāmon für halmonš, halmon,

Über halte aus mhd. selbe siehe S. 39, 46; halmons und halmon(\*) sind wieder Analogieformen nach dämons usw.; haltigons, haltigon und halton zeigen die Endungen des substantivisch gebrauchten Adjektivs; die Endung -en schwindet bei halt wie bei den Adj. auf -l.

Dem mhd. Ortsadv. däsëlbt entspricht ahaut, erweitert ahautre, ahauter dort, daselbst.

## § 188. hettain, bisttain, šiammain.

Die unflektierte Form hettain (R., W. -an) solch, so beschaffen, die nur adjektivisch gebraucht wird, kann zu jedem Kasus hinzutreten, doch läßt dies im Pl. der Sprachgebrauch nicht überall zu, in der Regel nur vor einem Adj. + Subst. Im Sg. steht hettain meist mit dem unbest. Art., im Pl. allein; tritt es vor ein bloßes Subst., so geht der Art. voraus, in allen anderen Fällen kann er auch hinter das Pron. treten.

Die flekt. Form wird substantivisch und adjektivisch gebraucht, im Sg. mit vorausgehendem unbest. Art. (er kann in gewissen Fällen auch fehlen), im Pl. ohne Art. Die Anwendung der adjektivischen Form ist beschränkt; im Sg. steht sie nur vor einem Subst. ohne adjektivisches Attribut, im Pl. jedoch ist dieser Gebrauch durchbrochen.

Beispiele: (a) hettain oder hettaindər ökksə ein solcher Ochs, atin a hettain haüse in einem solchen Hause, (a) hettain(ai) miliz eine solche Milch; a hettain sian rös ein solch schönes Pferd, (a) hettain (an) uərmdər mennis ein solch armer Mensch, hettain a gaitsigər ein solcher Geizhals, hettain güəts proat solch gutes Brot; hettain(ə) hoahə täsn solch hohe Tannen, hettain(ai) raizai taitə solch reiche Leute.

Die Flexion stimmt im Sg. mit der von uainder, im Pl. mit der des st. Adj. völlig überein: hettainder, hettains, hettainai, Gen. hettaimons, hettain, Dat. hettaimon, hettainder usw.

Die Ableitung dieses Fürwortes macht einige Schwierigkeit. In der Ma. von Pernegg lautet es söttən (sötn), söztən; Lessiak, 198, lehnt die Erklärung aus \*sögitän ab und meint, dieses Wort dürfte einem mhd. sölchgetän entsprechen. Das  $\chi$  und cimbr. söltan (vgl. Bacher, 389) sprechen entschieden dafür; auch der Umlaut ist damit zwanglos erklärt. Trotzdem sölchgetän in der älteren Sprache gar nicht belegt ist, ist diese Erklärung doch wohl die richtige, da gegen eine Ableitung von ahd. sögitän der Umstand spricht, daß  $\bar{\sigma}$  in haupttoniger Stellung Kürzung hätte erfahren müssen und daß im Mhd. (sögetän, sötän) von einem Umlaute keine Spur vorhanden ist. Die ursprüngliche Form ist demnach in unserer Ma. hettan, nachträglich erfolgte Anlehnung an die Adj. auf -ain (vgl. S. 210). Über h < s vgl. wieder S. 46.

Das Korrelativum zu hettain ist biottain wie beschaffen, das auch als Fragewort gebraucht wird. In der Flexion und im allgemeinen auch in der syntaktischen Verwendung stimmt es mit dem eben behandelten Pron. überein. Dieses geht auf ahd. wio gitän, mhd. wiegetän, wietän zurück.

Diesen beiden Fürwörtern steht ein drittes sehr nahe: siammain (R. -an), das nur nachdrücklich oder ironisch gebraucht wird und ungefähr soviel bedeutet wie "recht, schön, gar, ganz besonders". Die Abstammung ist dunkel. Vielleicht geht es auf ein schoen-min zurück (vgl. "lieber mein"), das zunächst nur als Ausruf verwendet wurde, dann aber auch adjektivische Funktion annahm; oder ist es eine adverbielle Bildung zu schoen nach dem Muster der Adv. auf -ain (vgl. S. 209 f.)? Die Flexion stimmt mit der von hettain überein, doch wird es nur adjektivisch und außerdem noch als Adv. gebraucht: dost a siammain(dər) jägər das ist ein "schöner" Jäger (ironisch)! är'st siammain a gəsaitər er ist gar ein Gescheiter! dost siammainai laitə das sind "schöne" Leute (ironisch)! siammain vīl, sian gar viel, schön, är't siammain gəsrirn, gəvlüəzət er hat gar sehr geschrien, geflucht.

Hieher gehört noch die Verbindung des Adv. žõ, ažõ so mit dem unbest. Art.; es wird nur im Sg. und nur mit dem unbest. Art. gebraucht: (a)žō a tiodor ein solches Luder! mit (a)žō a khärl mit einem solchen Kerl. ažō ist gleich mhd. alsō oder iesō.

## Fragendes Fürwort.

§ 189. Wer, was?

Mask. Neutr.
1. bear, abéar buəs, abúəs

bāmonš
 bāmon

4. bāmon buəs, abúəs

Instrumental. bai, abái (Hl. bāi, abāi) warum.

Der Gen, ist wieder eine Neubildung zum Dat., der alte Gen. wës ist verloren gegangen, er hat sich nicht einmal in Verbindung mit Präp. erhalten. Bezüglich des Dat. bāmon (ahd. hwëmu, wëmo, mhd. wëme) verweise ich auf die Bemerkungen S. 269. Der Dat. hat auch den Akk. verdrängt; es ist kaum anzunehmen, daß die ältere ahd. Form wenan sich erhalten und dem Dat. angepaßt habe. Der Instr. bai (mhd. wiu) ist zum Adv. erstarrt, das aber auch als Konjunktion "weil" gebraucht wird, z. B. bai geat ar et warum geht er nicht? bai ar et geat weil er nicht geht. Außerdem findet sich diese Form häufig in Verbindung mit Präp.: tsabai, tsəbai, tsbai und mit Verdoppelung der Endung tsbaijai wozu; daneben finden sich auch jüngere Formen tsabuəs, tsəbuəs und selbst mit der Instrumental-Endung tsabuəsai; die gleichen Formen finden sich weiters in Verbindung mit bean wegen. von von und var für.

a- ist hier eine bloße Verstärkung, vielleicht zurückzuführen auf ein, das vereinzelt ahd. und öfter mhd. verstärkend vorangestellt wurde (vgl. Braune, Ahd. Gr. 214, Weinhold, 581), oder eine Analogiebildung nach jenen Fällen, in denen es historisch berechtigt ist; so ist a- vielleicht gleich mhd. ie in abū irgendwo (mhd. ie-vvā), ažō so (? mhd. iesō); vgl. auch Lessiak 200. Ob im einzelnen Falle eine Analogiebildung oder lautgesetzliche Entwicklung vorliegt, ist nicht immer zu entscheiden.

§ 190. Welcher und einige andere.

Sg. 1. Mask. Neutr. Fem. Sg. 1. bēldər bēls, bēs bēlai 2. subst. bēlmonš, bēmonš, bēlš, bēš bēldər

|    |        | Mask.       |          | Net   | atr.        | Fem.           |
|----|--------|-------------|----------|-------|-------------|----------------|
|    | adj.   | $b\epsilon$ | l        |       |             | bēldər         |
| 3. | subst. | be          | lmon, be | mon   |             | $b\bar{e}ldər$ |
|    | adj.   | $b\epsilon$ | 1        |       |             | bēldər         |
| 4. | subst. | bēlmon,     | běmon    | bēls, | $b\bar{e}s$ | bělai          |
|    | adj.   | bel         |          | bēls, | $b\bar{e}s$ | bělai          |
| m  | 1 4    | 1.1. 0      | 1 =7     |       |             |                |

Pl. 1. 4. bēlə, 3. bēl

Die Grenze zwischen wer und welcher ist verwischt, da welcher auch substantivisch gebraucht wird, besonders häufig im Gen. und Dat.

belder entspricht ahd. mhd. weler, welez, weliu aus älterem welihher; die übrigen Formen folgen der eigentümlichen pronominalen Flexion, die sich in unserer Ma. herausgebildet hat; im Mask. hat der Dat. den Akk. verdrängt.

Was für ein? Subst. buəs-vər-uaindər, -uanai, -uains (Hl. auch buəffər-), adj. buəs-vər-a (Hl. auch buəffər-a), Pl. buəs-vər. Die Flexion stimmt mit der von uaindər einer und a ein überein.

Angeführt seien noch die Fragewörter:  $b\bar{u}$  wo (mhd.  $w\bar{a}$ ), buhär woher, buhän wohin, bennə wann, biə wie.

#### § 191. Bezügliches Fürwort.

Als Relativpronomen dienen:  $b\bar{e}ld\bar{\sigma}r$  welcher (ganz allgemein), bear,  $bu\bar{\sigma}s$  wer, was (mit Beziehung auf der, das oder einen Relativsatz) und  $b\bar{u}$  wo mit dem entsprechenden Personalpronomen (nur unter gewissen Bedingungen auch allein), z. B.  $d\bar{a}mon$ ,  $b\bar{u}$   $ar'\bar{s}t$   $kh\bar{a}m$  dem, der gekommen ist, dai,  $b\bar{u}$   $z\bar{s}i't$   $g\bar{\sigma}\bar{s}t\bar{c}l$  die, welche gestohlen hat, dan,  $b\bar{u}$   $d\dot{u}'\bar{s}t$   $pr\bar{u}\chi t$  den, welchen du gebracht hast.

## § 192. Unbestimmte Fürwörter.

1. mon man; jěmont jemand, Gen. jěmontš, sonst ohne Endung; unbetont kann auch niomont niemand die Bedeutung jemand annehmen; das gleiche gilt für khuain kein, irgend ein, das den Anstoß gegeben haben dürfte zur Verwischung der Grenze zwischen bejahenden und verneinenden Fürwörtern, da es einerseits aus mhd. döchein, anderseits aus nechein hervorgehen konnte. Übrigens konnte auch falsche Wort-

trennung in Verbindungen, wie *i hon \*iomont* ich habe jemand u. dgl., zu dieser Bedeutungsänderung beigetragen haben.

2. Unbetontes bear, abear (irgend) wer, unbetontes bos, abos (irgend) was; eppos, Hl. oppos, Nt. oppeis etwas (vgl. S. 36, 170); haitə-, haitər-, Hl. dərhaitə-bear, -buəs öfter einmal einer, etwas, hie und da einer, etwas, der (das) eine und der (das) andere: išt bear dū ist wer da? hoštii abos hast du etwas? haitəbear geat af taitšlont der eine und der andere geht nach Deutschland — hausieren; haitərbuəs nimt ar in das eine und das andere, dies und jenes nimmt er ein.

Über a- siehe S.279. haitə (vgl. Lessiak, 200, hæitə , hæita) hat mit "heute" nichts zu tun, sondern geht, wie Lessiak meint, auf mhd. it (Nebenform zu iht, ieht irgend, etwa) zurück; h ist danach der gehauchte Einsatz, -ə- der Reduktionsvokal aus a- in abear usw. haitər ist eine Weiterbildung; dər- dürfte kaum der Art. sein, der irrtümlicherweise vorangestellt wird, sondern vielleicht der ethische Dat. dir, der sehr häufig angewendet wird, z. B. 's geat dər haitəbear in də mil es geht dir der eine und der andere in die Mühle; dieses dər wurde zum folgenden Worte gezogen.

- 3. běldər welcher, subst. und adj. (selten).
- 4. uaindər einer, a ein; iəbar uaindər hie und da einer (vgl. mhd. iewā); khuaindər, khuain unbetont = irgendeiner, irgendein, betont = keiner, kein; nik-, niək-, niək-khuain und-khain, flekt. und unflekt., ist ein verstärktes kein (aus nie-kein); dar uainə dār ondər, S. immər (immer) uaindər immər uaindər der eine der andere; uainanondər einander, wohl aus uain dan ondər; uainigə einige.
- 5. an-iədər, -ai und -rai, -əs und -ərs ein jeder (aus ein ieder); außerdem erscheint im Mask. noch die flektierte Form an-iədədər; Gen. aniədronš, aniədərmonš; Dat. aniədron, aniədərdon, aniədərmon (die beiden Formen auf -monš, -mon sind wohl nicht nhd. jedermanns, jedermann gleichzustellen, sondern sind Analogiebildungen; das beweist der Umstand, daß im Nom. und Akk. die Formen auf -mon ganz fehlen); Akk. Mask. subst. und adj. aniədərn, Fem. und Neutr. wie im Nom.; adjektivisch wird außerdem durch den ganzen Sg. für alle drei Geschlechter aniədər gebraucht.

Eine junge Erwerbung, die aber das eben erwähnte Fürwort ganz verdrängt, ist wohl (a) jedər, -ai und -rai, -əs und -ərs (Merleinsraut jeadər) jeder (subst. und adj.); außerdem wird adj. durch den ganzen Sg. für alle drei Geschlechter (a) jedər gebraucht. Subst. sind: Gen. (a) jēdərmonš; Dat. (a) jedərmon; Akk. Mask. (auch adj.) (a) jēdən, Fem. und Neutr. wie im Nom. — Der Pl. dazu ist alle.

- 6. muənixər, Hl. daneben auch muənigər mancher.
- 7. ettlige, Neutr. -ai, etliche.
- 8. R.  $ni\chi$ , Merleinsraut  $ni\chi t$  etwas. Die Form entspricht mhd. niht, nicht aber die Bedeutung; vielleicht ist es durch falsche Worttrennung im Satze aus iht hervorgegangen.  $ni\tilde{s}$  nichts (mhd. nihtes, Gen. zu niht, vgl. S. 160); die alte Instrumentalendung liegt vor in ts'a  $ni\tilde{s}\tilde{s}ai$  gean zu nichts gehen = zu Grunde gehen (mhd. ze nihtiu). Hieher gehört auch  $tsni\chi t$ ,  $tsni\chi tain$  nichtsnutzig, böse, unfolgsam (aus mhd. \*ze niht, vgl. S. 210), dazu ein Koll.  $tsni\chi to\chi$  Ungeziefer, schädliches Gezücht.

### § 193. Unbestimmte Adverbia.

- 1. bu, abu (unbetont) irgendwo.
- 2. indərt (mhd. indert), nindərt, nindərtš, alle drei auch in Verbindung mit -bu, irgendwo; nindərt et, nindərtš et nirgends; mhd. nindert hat nur negative Bedeutung; nindərtš ist ein adv. Gen., vgl. nirgends.
- 3. haitə-, haitər-, Hl. dərhaitə-bu öfter irgendwo, da und dort; vgl. hiezu das in § 192,2 Gesagte.
- 4.  $i\partial ba(r) i\partial ba(r)$  da dort, an der einen an der andern Stelle (ahd.  $iew\bar{a}r$ , mhd.  $iew\bar{a}$ ).
  - 5. bon, abon (unbetont) irgendwann.
- 6. a bakh, a vuərt einmal; khuain bakh betont = keinmal, unbetont = einmal; mhd. wëc ist hier im Sinne von vart und got. sinps Gang gebraucht (vgl. auch slov. eden pot ein Weg = einmal).
- 7. haitə-, haitə-, Hl. dərhaitə-bennə dann und wann, öfter einmal (zu mhd. wenne).
  - 8. nie nie.
  - 9. biə, abiə (unbetont) irgendwie.

 appər Ausdruck der Verwunderung, ungefähr gleich "doch" (vgl. ahd. ëtteswār, mhd. ëteswā irgendwo, nhd. etwa).

Anmerkung. Mhd. eintwêder "einer" oder "eines von beiden" findet sich in empeder — öder oder böder entweder — oder.

#### Zeitwort.

§ 194. Allgemeines.

In Hl. und S. bilden jetzt auch die schw. Ztw. das Perf. mit einem Part. auf -n, so daß ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen der st. und schw. Klasse verloren gegangen ist, sonst aber sind die beiden Klassen noch getrennt. Eine dritte Klasse bilden die sogenannten unregelmäßigen Ztw.

Ziemliche Einbußen hat das Ztw. in formeller Beziehung erlitten. Von einfachen Formen kommen vor: der Ind., Konj., Imp., Inf. und das Part. Präs., der Konj. Prät. und das Part. Perf. Geschwunden ist der Ind. Prät., der in den älteren Volksliedern durch den Konj. Prät. und in der lebenden Ma. durch das Perf. vertreten wird. Die übrigen Formen sind zusammengesetzte.

#### Präsens.

§ 195. Indikativ.

Endungen. Sg.: -, - $\vartheta$ st, - $\vartheta$ t; Pl.: - $\vartheta$ n (S. -abm), - $\vartheta$ t, - $\vartheta$ nt. Es ist also nur das ungeschützte kurze -e der 1. Sg. geschwunden, im übrigen fanden nur Abschwächungen der mhd. Endungen statt. Je nach der Beschaffenheit der Stämme tritt weiters vielfach Synkope des  $\vartheta$  und auch Schwund des n ein.

Es ergeben sich folgende Typen:

1. Ein- und mehrsilbige Stämme auf Lab., Dent., Gutt.: i puəd ich bade, -əst, -ət, -nt.

2. Ein- und mehrsilbige auf -r: i hear ich höre, (\*)\$t, -(\*)t, -n. -(\*)t, -nt; i pent\*\*\rightarrow\$ ich b\u00e4ndige, \u00e5t, -t, -n, -t, -nt.

3. Einsilbige auf ·m: i voaim ich schäume (mhd. veime), -(a)št, -(a)t, -(an)t.

4. Ein- und mehrsilbige auf -n: i tuain ich lehne,  $-(\partial)\delta t$ ,  $-(\partial)t$ ,  $-\partial n$ ,  $-(\partial)t$ ,  $-(\partial n)t$ ; i norrain ich narre = tolle herum,  $-\delta t$ , -t, -t, -t, -t.

 Einsilbige auf -ng und -aij: i žin(g) ich singe, i nai ich stampfe (mhd. niuwe), -sšt, -st, -sn, -st, -snt. 6. Ein- und mehrsilbige auf -l: i vil ich fülle, (ə)št, -(ə)t,

 $-(\partial)n$ ,  $-(\partial)t$ ,  $-(\partial n)t$ ; i žotti ich sattle, -st, -t, -t, -t.

In Ol., Hl. und S. sind in allen jenen Fällen, wo Synkope eintreten kann, fast nur die vollen Formen gebräuchlich; sonst sind bei nachdrücklicher und langsamer Rede die vollen Formen noch allgemein üblich. Bei der Jugend greift die Synkope stark um sich.

Demnach erfolgt bei einsilbigen Stämmen Synkope des  $\sigma$  in der 1. und 3. Pl. der Stämme auf Lab., Dent., Gutt. und -r; nur bei Stämmen auf -ng tritt die Synkope nicht ein. Die Synkope des  $\sigma$  kann eintreten in der 2. und 3. Sg. und 2. Pl. bei den Stämmen auf -m, -n, -r, -l und der 1. Pl. der Stämme auf -l: khimmošt und khinšt kommst, khimmot und khint kommt, khāmot und khānt kommet, tsēlon und tsēln zāhlen. Schwund des  $\sigma$ n vor dem t der 3. Pl. kann bei den Stämmen auf -m, -n, -l und vereinzelt bei denen auf -r eintreten; diese Formen gleichen dann ganz denen der 2. Pl.: nāmont und nānt neben nāmt nehmen,  $\delta$ tātont und  $\delta$ tāt $\delta$ t (Ol.  $\delta$ tāt $\delta$ th) stehlen, hearnt und heart hören.

Die Verba pura mhd. dræjen, sæjen usw., bei denen das n des Inf. ganz zum Stamme hinzugetreten ist, werden so behandelt wie die übrigen Ztw. auf -n, also: drānən drehen,  $z\bar{a}nan$  säen usw. Die Ztw. auf -ieren werden wie die einsilbigen flektiert, da der Akzent auf der letzten Silbe ruht.

Bei mehrsilbigen Stämmen erfolgt 1. Synkope des a und Schwund des n in allen Personen der Stämme auf -n, -l; 2. Synkope des a in allen Endungen der Stämme auf -r; 3. Synkope des a in der 1. und 3. Pl. der übrigen Stämme; hierher gehört vor allem die Gruppe der Verba auf -atsn und die kleinere der auf -ign.

Die mhd. Gesetze der Synkope des e sind gesprengt. Esist gleichgültig, ob die Stämme auf -m, -n, -l, -r kurz oder lang sind; außerdem tritt Synkope auch bei anderen Stämmen ein. Am vollständigsten erhalten sind die Endungen bei den Stämmen auf -ng und -aij (mhd. -iuw).

Die enklitische Stellung des Pron. ist sehr häufig. Einen Einfluß auf die Flexion hat dies nur in der 1. Pl.: nāma-bər nehmen wir, traiba-bər treiben wir, trammaisa-bər frühstücken wir (zu mhd. \*vor-imbizen). Es sind zugleich die Formen des

Konj. hortativus. Diese Formen entsprechen mhd.  $n\ddot{e}me\text{-}wir$ ,  $tr\ddot{t}be\text{-}wir$  usw., wo -n gewöhnlich schwindet (vereinzelt schon im Ahd.). Auffällig ist nur a für e, während in den übrigen Personen auch bei enklitischer Stellung des Pron. e > a wird. Der Grund liegt wohl in der Länge der ahd. Endung -en; diese ist ursprünglich nur dem Konj. eigen, dringt aber auch in den Ind. (vgl. Braune, Ahd. Gr. 224). Zum Übergange von e > a vgl. S. 211. — Im Ol. finden sich auch Formen wie  $kh\bar{a}m\text{-}bar$  kommen wir, trinkh-bar trinken wir.

Hierher gehören auch die in S. allgemein, sonst aber ziemlich selten gebrauchten Formen auf -abm, Ol. -am: niw khāmabm biər nun kommen wir, biər trinkhabm, assabm wir trinken, essen. Eine Entstehung dieses -bm (-m) aus dem enklitischen bər wir (vgl. Lessiak, 204, lafmr wir laufen wir) ist nicht anzunehmen; wir haben es hier wohl wieder mit der alten Endung -ēn zu tun; singen wir ergab: žingam biər singen wir (m bleibt auch, wenn das Pron. vorangeht) und -am ergab -abm nach S. 43 wie ähnlich bei den Formen: biər žaibm wir sind, geabm gehen, šteabm stehen, tobm tuen.

# § 196. Konjunktiv.

Der Gebrauch des Konj. ist sehr eingeschränkt. Er kommt nur mehr in unabhängigen Sätzen zum Ausdrucke eines Wunsches, einer Aufforderung oder einer Einräumung vor. Formell besteht eine eigene Form nur für die 3. Pl. auf -on (mhd. -en): šraijon žai schreien sie; das Pron. ist immer enklitisch. Die Endung unterliegt hier noch mehr dem Verfalle als in der 1. Pl. Ind., wohl deshalb, weil das darauffolgende Pron. die Person ohnedies genau bestimmt. Es tritt nicht nur unter denselben Bedingungen wie dort Synkope des o ein, sondern bei den Stämmen auf -m, -n, -ng, -l und hie und da selbst bei den übrigen Stämmen schwindet häufig die ganze Endung: Łai khām, vuor, traib, šrai žai mögen sie nur kommen, fahren, treiben, schreien.

Die 1. und 3. Sg. gleicht jetzt ganz der 2. Sg. Imp. Nach Schwund des auslautenden e war diese Form bis auf die st. Ztw. III b, IV und V gleich dem Imp. geworden; da außerdem eine nahe begriffliche Verwandtschaft besteht, fielen die beiden Formen schließlich ganz zusammen: žō pais, štirb, nim, rēd i, ar so möge ich, er beißen, sterben, nehmen, reden. Ganz vereinzelt ist eine alte Konj.-Form in der erstarrten Wendung hauf ai göt helfe euch Gott! (beim Zutrinken üblich); helf göt (Wunsch, wenn jemand niest) und vərgelt's göt vergelte es Gott! sind, wie die Vokale zeigen, junge Entlehnungen aus der Schriftsprache.

Für die 2. Sg. Pl. wird der Imp. verwendet. In der 1. Pl. ist nur die Form auf a gebräuchlich (vgl. S. 284 f.): źiwga-bər laßt uns singen, lafa-bər laufen wir. Auch die längeren Formen kommen ab und zu vor: źiwzabm biər suchen wir.

Der Konj. Präs. kommt als Wunschform fast nur mehr in festen syntaktischen Verbindungen vor: göt gib Gott gebe (es), griss ai göt grüß' euch Gott, pshist ai göt, behüte euch Gott, göt gszegn ai's Gott segne es euch (ruft man den Essenden zu), göt gām (zu mhd. goumen) ins devoar Gott behüte uns davor, göt derhear'n Gott erhöre ihn, göt treast'n Gott tröste ihn, göt vertsaix mer maine sintn Gott verzeihe mir meine Sünden usw.

Der adhortative und konzessive Konj. ist noch lebenskräftig: miðr šraib ar ā mir möge er auch schreiben, dai púðzð hokkhn žai a nöz immð diese Buche sollen sie auch noch umhauen, hearn žai, hār tižn žai a bakh hören Sie, horchen Sie einmal zu (mhd. liisenen); moz ar, buðs ar bil mag er machen, was er will, hūbm žai's mögen sie es haben, lai rear ar möge er nur weinen (mhd. rēren), gea-bər, bū bər hin beln mögen wir gehen, wohin wir wollen. Häufig kommt die Umschreibung mit tiðn vor: assn tið ar er soll essen, mag er essen.

## § 197. Imperativ.

Die 2. Sg. Imp. ist gleich der 1. Sg. Ind.; seit Schwund des auslautenden e in der 1. Sg. Ind. der st. und schw. Ztw. und in der 2. Sg. Imp. der schw. Ztw. sind die beiden Formen zusammengefallen; die 2. Pl. Imp. ist von Haus aus gleich der 2. Pl. Ind.: špaib, špaibət zu speien, tsiəx, tsiəhət zu ziehen, milx, mauxət zu melken, vlixt, vlaxtət zu flechten, pit, pātət zu bitten, rēd, rēdət zu reden, hear, hear(ə)t zu hören usw.

Sehr häufig ist die Umschreibung mit tiwn tun: špin, draššn, khāfm tiw, tiwt (tət, tot) spinne, drisch, kaufe usw.; selbst bei tiwn kommt diese Umschreibung vor: tiwn tiw, tot, tue, tut.

§ 198. Infinitiv.

Der Inf. geht auf -ən aus: villən füllen, khaijən kauen, gəvraijən freuen. In ähnlicher Weise wie in der 1. Pl. Ind. tritt Synkope des ə und Schwund des -ən ein, aber wie dort so auch hier nur in einzelnen Teilen der Sprachinsel und mehr bei den Jungen als bei den Alten.

1. Synkope des  $\vartheta$  erfolgt bei den Stämmen auf Lab., Dent., Gutt. (außer ng) und -r: žaubm salben, bettsn wetzen, khleukhw ein bestimmtes Glockengeläute hervorbringen (mhd. klenken), žbērn schwören. 2.  $-\vartheta n$  schwindet bei mehrsilbigen Stämmen auf -n, -l:  $\dot{o}kk\check{s}n$  ochsen (von der Brunst der Kühe),  $v\bar{s}n\bar{u}gl$  vernageln; bei den einsilbigen Stämmen auf -m, -n, -ng, -l kann dieser Schwund eintreten:  $raim(\vartheta n)$  räumen,  $vinn(\vartheta n)$  finden,  $g\bar{s}bin(g\bar{s}n)$  gewinnen,  $s\bar{t}r\bar{u}l(\partial n)$  strählen, kämmen. So haben also nur die Ztw. auf -aij- immer die volle Endung.

Die Verba pura erhalten in Ul. und US. häufig eine doppelte Inf.-Endung: den mhd. sæn (daneben sæjen), dræn (daneben dræjen) usw. entsprechen nur die Formen žān säen, dran drehen; aber nach Analogie von tuainen lehnen, šainen scheinen und anderen Stämmen auf -n wurde die Inf.-Endung noch einmal angehängt: žānən, drānən. Da das erste n nunmehr als Stammauslaut empfunden wird, lautet jetzt die Flexion (u. zw. in der ganzen Sprachinsel): i žān, du žān(ə)št. usw.; vgl. auch geanon gehen, šteanon stehen, žainon sein, tuonon tun neben den ursprünglichen kurzen Formen. hierher gehörigen Ztw. sind: pānən bähen, plānən blähen, khrānən krähen, mānən mähen, nānən nähen, pliənən blühen, tionon brüllen (mhd. lüejen, lüen), mionon mühen. Außerdem tritt in diese Reihe auch khnionon knien (mhd. kniewen, knien), druanen drohen (mhd. drouwen, dron). Die übrigen Ztw., die ursprünglich w im Auslaut hatten, haben sich dieser Gruppe nicht angeschlossen: naijen stampfen (mhd. niuwen), khaijen kauen (mhd, kiuwen), gəraijən gereuen (mhd, geriuwen), paigon bauen (mhd. būwen).

#### § 199. Gerundium.

Zum Inf. tritt ein Gen. auf -ons und Dat. auf -on (mhd. -ennes, -enne): vuərons Fahrens, vuəron Fahren; über diese Bildung siehe S. 213. Bei der jüngeren Generation hört man vielfach die vom Inf. aus gebildeten Formen vuərns, vuərn.

Der Gen. ist selten, der Dat. häufig: žot bisgonš, mānonš das Wiegen, Mähen satt, i pin vērtikh pokkhonš ich bin mit dem Packen fertig, 's gait genüskh šraibonš es gibt genug zu schreiben; pain asson, beltson beim Essen, Wetzen, von raiton vom Reiten usw.

### § 200. Partizipium.

Das Part. geht ausnahmslos aus auf -intə (ahd. -nti, mhd -ende, bair. -inte, -inde neben -unte, -unde, vgl. BGr. 294, 311, Weinhold, 397): žingintə singend, žittsintə sitzend, tigintə liegend, toxxintə lachend. In S. wird i häufig synkopiert, im übrigen Gebiete nur bei stehen und gehen: šteantə, geantə.

Das Part. wird adj. und subst. gebraucht: prinnints vaijər brennendes Feuer, a štoasintər ökkšə ein stößiger Ochs; 's žlūfintə das Schlafende — die Schläfe; rearintai 'š ži huaimkhūm weinend ist sie heim gekommen, štūrbinta hont žai 'n viū sterbend haben sie ihn gefunden. Passive Bedeutung hat das Part. in: an assints, trinkhints zoxxv eine eßbare, trinkbare Sache.

Der Nom. Sg. Mask. ist hier und da zum Adv. erstarrt: huaimgeanter hot ži veržlūfm heimgehend = auf dem Heimwege hat sie eingeschlafen, šteanter hont žai gesossn stehend haben sie geschossen (vgl. Lessiak, 185).

### Präteritum.

# § 201. Konjunktiv.

Die Bildung des Konj. geht vom schw. Ztw. aus und ergreift auch das st. (vgl. Lessiak, 209, Schatz, 168, 175, BGr. 314). Doch erscheint vor der Endung nicht der Vokal a, den man für mhd. e erwarten würde, sondern nebeneinander, aber (abgesehen von Übergangsgebieten) örtlich getrennt: Ol. o und e, G. o und o, S. a, US. ai, Ul. und Hl. größtenteils

ai (R.  $\hat{o}$ ), Nt. ei,  $\hat{\sigma}i$ ; im Ul. finden sich vielfach nasalierte Formen: Om.  $\tilde{ai}$ , Oberskril  $\tilde{ei}$ , Reintal  $\tilde{o}$ .

Der Konj. lautet beispielsweise zu pôlon werfen (mhd. boln): pôlot (-et, -ot, -at, -ait, -eit, -ait, -ain, -eint, -ont), -ošt (-ešt usw.), -ot; -otn, -ot, -otn und -ont. Mit dem enklitischen Pron. lautet die 1. Pl. khāmota-bər, S. khāmatabm biər kämen wir, die 3. Pl. meist khāmont žai kämen sie.

Über die verschiedene Entwicklung des Suffixvokales siehe S. 211; im übrigen stimmt die Flexion (bis auf die 2. Pl.) im allgemeinen mit der im Bair, üblichen überein. Als Ausgangspunkt der Entwicklung müssen wir den Konj, der ō- und ē-Ztw. ansehen (ahd. salboti, lebēti, -ist usw., mhd. salbete, lebete, -est usw.). Während nun im Nhd. und vielfach schon im Mhd. das Suffix-e synkopiert wird, schwindet in der heutigen bair. Ma. das e der Endung. Weiterhin fällt in der 2. Sg. und Pl. auch noch das t des Suffixes. Die Ma. von Imst (Schatz, 175) befindet sich in einem Übergangsstadium: 2. Sg. tsoagotst zeigtest, 2. Pl. tspagatat(s) zeigtet; die Pernegger Ma. (vgl. Lessiak, 209) hat bereits: khlogost klagtest, khlogots klagtet und ähnlich ist es in unserer Ma. Diese Bildungsweise des Konj. wurde allmählich auf alle Ztw. übertragen. Auffällig ist, daß das gedeckte i der Endung spurlos schwindet, worauf auch Lessiak, 210, hinweist. In diesem Falle erwies sich jedenfalls das alte  $\bar{\sigma}$  und  $\bar{e}$  der Mittelsilbe stärker als der Vokal der Endsilbe. Die 3. Pl. pölont ist eine junge nach Analogie des Präs. gebildete Form. Aus dieser drang dann der Nasal auch in die übrigen Personen.

Ein starker Konj. Prät. ist nur beim Hilfsztw. sein erhalten:  $i \, b \bar{a} r$  ich wäre,  $-\bar{s} t$ ,  $-\bar{s}$ , -n, -t, -n; doch auch da ist bereits eine schwache Bildung vorhanden, welche die starke vielleicht ganz verdrängen wird:  $b \bar{a} r a i t$ , -a i t, -a

#### Perfektum.

§ 202. Partizipium.

In Hl., S. und vereinzelt auch im Ul. ist ein Ausgleich eingetreten, indem auch die schwachen Ztw. das Perf. nach Art der starken bilden; sonst ist die Scheidung der st. und schw. Klasse gewahrt.

- 1. Das Part. der st. Ztw. geht aus auf -ən; Synkope des ə und Schwund des ən tritt oder kann so eintreten wie beim Inf. (vgl. S. 287): gənöm(ən) genommen (Ol. S. gənüm, Hl. gənöm), gətsbün(gən) gezwungen, gəžböl(lən) geschwollen, gəpātn gebeten, gəvuərn gefahren usw.
- 2. Die schw. Ztw. bilden das Part. auf -ət; Synkope des ə tritt unter denselben Bedingungen ein wie in der 3. Sg. oder 2. Pl. Präs.: gətrātsət getrotzt, gənaijət gestampft (mhd. niuwen), g'ēgət geeggt, gətrām(ə)t geträumt, dərpuərnt erbarmt, gəšēl(ə)t geschält usw.

Beide Suffixe zeigt gəšūdnt geschadet (W., Ol.).

Neben dem Part. auf -ət gibt es für den adj. und subst. Gebrauch eine Form auf -ot, bezw. -et, -at usw. (mit den gleichen Vokalen wie im Konj. Prät.): a gehaufaits khāfmos ein gehäuftes Kaufmaß = ein bestimmtes Hohlmaß, das ganz voll ist, a gəvrekkhaitai khottsə eine verendete Katze (zu mhd. verrecken), a gəmcstaitər ökksə ein gemästeter Ochse, gəbaihaits Geweihtes, tsonondorgopattlaits Zusammengebetteltes; selbst von st. Ztw. finden sich derartige schwache Bildungen: qobātaitə (Ol. gəbātnə) ökkšn eingejochte Ochsen (zu mhd. wëten), vriš gəmauyaitai (Ol. gəmolynai) miliy frisch gemolkene Milch, gapruataits (neben gapruatns) Gebratenes u. a. Solche schwache Bildungen sind selbst in Hl. und S. oft noch erhalten und wo schon n das ursprüngliche t verdrängt hat, ist doch der ursprüngliche Vokal meist bewahrt, z. B. Mor. gokhoyyains Gekochtes, gemogyains neben gemogyaits Gemachtes. Dazu erfolgen wieder von st. Ztw. Analogiebildungen wie gepruetains Gebratenes.

Über die verschiedene Form des flektierten und unflektierten Part. siehe S. 212, über den Vokal der Vorsilbe S. 205.

Die Vorsilbe fehlt bei einigen Ztw., die bereits im Mhd. das Part. immer oder doch oft ohne ge- bilden: khāmən ge-kommen, gābm gegeben, vinnən gefunden, prūxt gebracht, plibm geblieben, vrassn gefressen. Dagegen steht (außer in S. und W.) die Vorsilbe bei gəvrekkhət verendet (mhd. verrecken).

Ein Part. ohne ge- bildet weiters eine Anzahl von Ztw., wenn ein Inf. als Objekt oder in anderer Funktion binzutritt

(vgl. hierzu Wilmanns, III, 161 ff.). Dies ist der Fall bei den Hilfsztw. šöllən sollen, bellən wollen, khennən können, megn mögen, dea(r)fm dürfen, massn müssen und bei žāhn sehen, lussn lassen, hoaisn heißen, hearn hören, learn lehren, lernen, gean gehen, z. B. i hon ən žāhu, luəsn, hoaisn, heart khām ich habe ihn kommen sehen, lassen, heißen, hören; bear't di teart gaign wer hat dich geigen gelehrt? i pin gean sagn ich bin schauen gegangen; ar't belt khafm er hat kaufen wollen, deaft assn essen dürfen. Dies gilt aber nur für die Stellung des Part, vor dem Inf., hinter demselben kommt die Vorsilbe wieder zum Vorschein: žai 'nt mi tāfm gəžāhn, gəheart sie haben mich laufen gesehen, gehört. Doch ist diese Stellung selten. Bei den st. Ztw. könnte es zweifelhaft sein, ob ein präfixloses Part. oder der Inf. vorliegt, aber an den schw. Ztw. sieht man deutlich, daß wir es hier mit dem Part. zu tun haben. Nur blieb der ursprüngliche Zustand nicht immer gewahrt; die scheinbare Verwendung des Inf. der st. Ztw. statt des Part. wurde auch auf die schw. übertragen und so hört man auch: i'an hearn žūgu ich habe sagen hören, i hist šól, khen, məssn tsuət ich hätte sollen, können, müssen zahlen; selbst bei dem st. Ztw. helfen wird der Inf. verwendet: žai 'nt haufm man sie haben mähen helfen - man gehölfm mähen geholfen.

# Tempusbildung des starken Zeitwortes.

§ 203. Allgemeines.

Beim st. Ztw. kommen drei Formen in Betracht: die 1. Sg. Ind. Präs., der Inf. und das Part. Perf. Im Präs. gilt im Sg. der III., IV. und V. Klasse der Vokal i, in den übrigen Klassen ist der Vokal des Sg. gleich dem des Pl. und dieser immer gleich dem des Inf. Es ist also in der II. Klasse (piotn bieten) Ausgleich eingetreten, der Vokal des Pl. ist in den Sg. gedrungen: i piot, bior piotn, mhd. ich biute, wir bieten. Der Umlaut tritt nirgends ein: i vol ich falle, dir volst du fällst usw.

Der Konj. Prät. hat den Vokal des Inf.; grammatischer Wechsel findet sich noch bei gefrieren, verlieren, wösen, schneiden, leiden; sonst ist Ausgleich eingetreten.

## § 204. I. Klasse (mhd. stigen).

Im Part. Perf. steht i vor Tenuis und stimmloser Spirans, sonst i, ausgenommen ist gožnitn geschnitten. 1. i: paisn beißen, graifm greifen, pfaifm pfeißen (gopfiffm, Hl. gopfaifm), raisn reißen, raitn reiten, šaisn scheißen, štraivn streichen, štraitn streiten, žlaifm schleißen, žlaisn schleißen; 2. i: plaibm bleiben (plibm), taihn leihen, raibm reiben, raižn allmählich fallen (mhd. risen, Perf. mit "sein"), špaibm speien, šraibm schreiben, štaign steigen, žaihn seihen, žbaign schweigen (Perf. mit "sein", selten "haben"), žnaibm schneien, traibm treiben, vortsaihn verzeihen, baihn weichen (Perf. mit "haben", selten "sein").

Grammatischer Wechsel erfolgt bei laidn leiden (gəlittn), žnaidn schneiden (gəlittn); zu šraijən schreien lautet das Part. gəğrirn (S. gəğriən, mhd. geschrirn). šaibm rollen kommt nur in der Verbindung khegl šaibm Kegel schieben vor, es ist ein junges Lw.; als Part. dient dazu gəğöbm von šiəbm schieben; zu mhd. schiden scheiden ist nur das Part. gəğidn erhalten (di ügəğidn die Abgeschiedenen = die Verstorbenen), sonst ist šoaidn (mhd. scheiden) gebräuchlich.

# § 205. II. Klasse (mhd. bieten).

Im Part. Perf. steht  $\dot{o}$  vor stimmlosen Spiranten, sonst  $\dot{o}$ .

1.  $\dot{o}$ : giasn gießen, varniasn genießen,  $\dot{s}iasn$  schießen,  $\dot{z}liafm$  schließen, zaifm saufen; in vardraisn verdrießen und  $khrai\chi v$  kriechen ist mhd. iu des Sg. im ganzen Präs. herrschend geworden; 2.  $\dot{o}$ : piatn bieten, varpiatn verbieten, vliahv fliegen (gavliahv); dieses Ztw. hat vollständig die Bedeutung des verloren gegangenen "fliegen" übernommen), khliabm klieben,  $\dot{s}iabm$  schieben,  $\dot{s}tiabm$  stieben, varpiatn betrügen, varpiatn ziehen.

Grammatischer Wechsel erscheint bei gəvriəžn gefrieren (pin gəvroarn), vərliəžn verlieren (vərloarn).

# § 206. III. Klasse.

a) Nach mhd. brinnen, mit ù im Part. Perf.: prinnen brennen (im Ol. erscheint im Präs. dafür prennen; die Komposita bilden das Perf. mit "sein": üprinnen abbrennen, ausprinnen ausbrennen u. a.), pintn binden, vinnen finden (vünnen,

Ol. auch gəvün, gəlingən gelingen, rinnən rinnen (Perf. mit "sein", doch von Gefäßen sagt man: hot gərün, žingən singen, žinkhn sinken, špinnən spinnen, špringən springen (Perf. mit "sein"), štinkhn stinken, žbimmən schwimmen (Perf mit "sein"), ais-žbingən ausschwingen (das Korn), vəržbintn verschwinden, trinkhn trinken, gəbingən gewinnen (Ol., S. gəbün, tsbingən zwingen. — In S. erscheint auch im Präs. ü bei: prünnən, vünnən, rünnən, žbümmən; vgl. hierzu S. 35.

b) Nach mhd. hëlfen; der Wechsel von mhd. i und ë im Präs. hat sich erhalten; im Sg. erscheint dementsprechend i, im Pl. a, und zwar vor r die Länge, sonst die Kürze; im Part. Perf. herrscht ό, vor r—oa: haufm helfen (hilf, gəhölfm; in S. erscheint durchwegs der Vokal e, der wohl aus i vor folgendem l hervorgegangen und verallgemeinert worden ist), mauχn melken (in S. ist ou verallgemeinert), gəžballən schwellen (mhd. geswëllen, in S. herrscht allgemein ό), štārbm sterben (in S. ist im Präs. das ā des Pl. verallgemeinert), vərdārbm verderben intr. (in S. herrscht im Präs. durchwegs ā), barfim werfen = ein Geldstück als Hochzeitsgeschenk auf einen hierzu bestimmten Teller werfen (abweichend von den übrigen Ztw. herrscht hier durchwegs Kürze: birf, gəborfim, vgl. hierzu aüsgəborfim S. 190). Unvollständig erhalten ist "werden" (siehe unter "sein").

# § 207. IV. Klasse (mhd. nëmen).

Der Wechsel von mhd. i und ë hat sich im Präs. wie bei III. b) erhalten. Im Sg. herrscht i vor l, r, sonst i, im Pl. erscheint der Vokal des Inf.; im Part. Perf. herrscht ό, vor m, l steht ὁ, vor r oa: nāmən nehmen (nim, gənōmən, Ol., S. gənimmən), šiālən stehlen, šārn scheren, praxxu brechen, štaxxu stechen, špraxxu sprechen = beten, ži gəraxxu sich rächen, traffm treffen, vaxtn fechten = streben, begehren, vlaxtn flechten, praštn brechen (in S. ist im Präs. a verallgemeinert, mhd. brësten), draššn dreschen, dərlaššn erlöschen, Hl. gəpārn, Ol. gəpearn, S. poarn gebären, sonst kommt nur das Part. gəpoarn geboren vor; ebenso erscheint zu mhd. erschrēcken nur das Part. dəršrókkhu erchrocken. khāmən kommen hat sich der V. Klasse angeschlossen.

§ 208. V. Klasse (mhd. geben).

Der Wechsel von mhd. i und  $\ddot{e}$  im Präs. ist wie bei III. b) und IV. erhalten: im Part. Perf. steht in offener Silbe a, in geschlossener a. dementsprechend im Sg. Präs. i oder i: der Vokal des Pl. ist gleich dem des Inf.: gābm geben (Präs. gib, gaist, gait, mhd. gist, git; gābm, gābət oder gait, gābmt; Imp. gib, gait; Part. Perf. gābm, Ol. auch gəgābm), žāhn sehen. gəšāhu geschehen, trātu treten (i trit; Perf. tr. mit "haben". intr. mit "sein"), bātn einjochen (mhd. wëten), assn essen (statt des Part. Perf. wird das Adj. guəs, mhd. gag, verwendet; im Ol. findet sich gagassn und die Analogiebildung gaguas), vrassn fressen (Part. vrassn), vərqassn vergessen, jātn jäten (im Präs. kommen im Sg. auch Formen mit ā vor und im Part. Perf. statt der starken Form auch eine schwache), khāmən kommen (i khim, Part. Perf. khāmən, Ol. auch gəkhām), tigu liegen, žittsn sitzen, pātn bitten (i pit, gapātn, hier ist Vermischung von mhd. bitten und bëlen eingetreten); aus der Schriftsprache entlehnt ist težn lesen (i tež, goležn, Ol. goležot), tažn (mhd. lësen) mit der Bedeutung "auslesen" ist schwach geworden. Vom alten quëden sind nur ein paar Formen erhalten, deren ursprüngliche Bedeutung man nicht mehr kennt, die man aber als Füllwörter gefühlsmäßig noch immer richtig verwendet, soweit sie noch im Umlaufe sind; das jüngere Geschlecht kennt sie meist nicht mehr: khidi (aus kid' i sage ich), gekürzt khi, verstärkt akhi, wird gebraucht, wenn man etwas sagen und die Aufmerksamkeit auf sich lenken will, und khait (aus kit sagt er), wenn man eines andern Worte oder Meinung anführt, also als Mittel der indirekten Darstellung, z. B. khait dù geast ahin es heißt, du gehst fort. - Zu wesen sein kommt nur der Konj. Prät, bar wäre und das Part, Perf. gəban vor (vgl. S. 289, 300).

S. zeigt einige Besonderheiten. Bei kommen erscheint durchwegs  $\dot{u}$  (< i vor m, vgl. S. 185; oder sollte hier älteres u vorliegen?); sehr häufig erfolgt Ausgleich im Präs.; der Vokal des Sg. dringt durch in: i  $\dot{z}ig$ , -sit, -it, bisr  $\dot{z}igatm$ ,  $\dot{z}igst$ , -nt; Konj.  $\dot{z}igat$ , Part. Perf.  $gs\dot{z}an$  zu  $\dot{z}an$  sehen; der des Pl. wird verallgemeinert in: i trat, bat, as, vras, vsrgas, jat.

§ 209. VI. Klasse (mhd. tragen).

Im Sg. Präs. tritt kein Umlaut ein; das Part. Perf. hat denselben Vokal wie der Inf.: grübm graben (i grüb, gegrübm, seltener gegrübet), trügw tragen, vuern fahren, élügw schlagen, derbügw waschen (vgl. mhd. twahen), bokkén wachsen (Ol. auch schw.), štean stehen (siehe S. 302 f.).

Schwanken zwischen st. und schw. Part. Perf. herrscht bei: tuodn laden, einladen (Ol. nur st.; ahd. ladan st. aufladen und ladon schw. berufen sind zusammengefallen), muoton mahlen, malen (ahd. malan st. mahlen und mālon schw. malen sind zusammengefallen), šoffim schaffen (Ol. nur stark), baššn waschen, hēvm heben (Ol. nur schw.), šūbm schaben (Ol. nur schw.), poyyn backen.

### § 210. VII. Klasse.

Von den ursprünglich reduplizierenden Ztw. haben viele im Part. Perf. die schwache Endung angenommen; im Sg. Präs. ist durchwegs Ausgleich eingetreten. Ein st. Part. bilden: lāfm laufen (gəlöffm, mhd. geloffen neben geloufen); sonst ist der Vokal des Part. gleich dem des Inf.: žlūfm schlafen, pluəžn blasen (Ol. auch schwach), vūhn fangen (ohne grammatischen Wechsel), hongen hangen, gəruəln geraten, entbehren, żautsn salzen, vollən fallen, bollən wallen, žmautsn schmalzen (Ol. schw.), štoasn stoßen, pəhautn behalten = aufbewahren, hoaisn heißen, gean gehen (siehe S. 302 f.), luəsn lassen.

Schwanken zwischen st. und schw. Part. herrscht bei: pruətn braten (gəpruətaits Gebratenes), haužn halsen (Ol. schw.), ruətn raten (Ol. nur st.), riəfm rufen (Ol. nur schw.), šoaidn scheiden (Ol. nur schw.).

Bei lussn, lusn kommen neben den vollen Formen auch zusammengezogene vor:

|     | 3 3                     | W.          | - S.    |
|-----|-------------------------|-------------|---------|
| Sg. | 1. <i>luəs</i>          | lūs         | loś     |
|     | 2. tuəsəšt, tuəšt, tošt | lūšt        | lośt    |
|     | 3. luəsət, luət, lot    | tut         | lośśat  |
| Pl. | 1. luəsn                | tūsn        | lośśabm |
|     | 2. luəsət, luət, lot    | tūsət, tūt  | lośśat  |
|     | 3. luesnt, luent, lont  | lūsnt, tūnt | lossnt  |

Imp. luəs, W. lūs, S. loś; luəsət, luət, lot, W. lūt, S. lośśət. Konj. Prät.: luəsait, liəsait, W. lūsoit, S. lośśat.

Part. Perf.: gəluəsn, gəluən, W. gəlūsn, S. gəlossn.

Die in der ersten Reihe angeführten Formen gelten für US. und größtenteils für die nicht eigens angeführten Gebiete. Die zusammengezogenen Formen entsprechen entweder dem Mhd. oder sind durch Kürzung des Vokals und unter dem Einflusse der Analogie daraus hervorgegangen.

### § 211.

Ein schwaches Part. Perf. bilden folgende ursprünglich starken Ztw.: I. Kl. paitn borgen (mhd. biten), šainen scheinen, ži vlaisn sich befleißen = eifrig sein, maidn meiden (doch Ol. gəmidn), pənaidn beneiden; II. Kl. plailən schlagen, bleuen (mhd. bliulen), khaijen kauen, naijen stampfen (mhd. niuwen), gəraijən gereuen (mhd. geriuwen); III. Kl. žinnən sinnen, šintn schinden (doch Ol. gošintn), vərpārign, Ol. vəršpārign verbergen, giltn gelten (der Vokal des Sg. Präs. ist verallgemeinert, doch vergeltn, Ol. vergattn vergelten), žmarttsn schmerzen, batten rollen, runden (mhd. wëllen st. ist wohl mit wellen schw. zusammengefallen), šautn schelten (selten, Ol. šeltn, gəšoltn), bārvm werben; IV. Kl. žbārn, Ol, und auch sonst žbārm schwären (mhd. swërn); V. Kl. khnātn kneten, łāžn auslesen, massn messen, jāžn gären (gəjāžnt, mhd. jësen); VI. Kl. žbern schwören; VII. Kl. baugn sich herumwälzen (mhd. walgen), bauyn walken, šponnen spannen, ponnen bannen, žboaifm das Garn auf ein bestimmtes Gestell winden (mhd. sweifen), hagn hauen (schon mhd. st. und schw.), vorbautn verwalten.

Von ursprünglich schwachen Verben bilden ein st. Part. Perf.: ausglaihn ausgleichen (ausgegliχχη, L. auch ausgeglihn), verglaihn vergleichen, einen Vergleich schließen (vergliχχη; doch zu glaihn gleichen = gleich machen lautet das Part. geglaihet), žnaitsn schneuzen (gežnitsn), bintn Korn winden = worfeln (gebüntn, mhd. winden).

Im Ol. und teilweise auch anderwärts kommen noch vor: godaihn gedeihen (godihn), piogn biegen, vliosn fließen, žliosn schließen; mit schw. Part.: ausgloaitn ausgleiten, žaugn saugen, pflegn pflegen = warten, nügn nagen, špoltn spalten.

Der Ma. fehlen folgende st. Ztw.: neigen, schreiten, scheiden (mhd. schiden), fliegen, riechen, sieden, schmiegen, triefen, beginnen, glimmen, weben, waten.

#### Schwaches Zeitwort.

§ 212.

Die Flexion stimmt mit der des st. Ztw. völlig überein. Der Stammvokal ist in allen Formen derselbe; es fehlt auch der sogenannte Rückumlaut, es heißt also: godenkhot gedacht (ahd. gidenkit, doch vordüxt und vordoxt verdammt, mhd. verdäht), gokhennot gekannt (doch pokhont bekannt) usw. Doch findet sich zu birxn wirken — weben neben gobirxot älteres gobeaxt (< \*giworchit zu ahd. wurchan, giworht) und zu virxtn fürchten neben govirxtot älteres goveaxt (< \*giworhtit zu ahd. furhten, gifurhtit). Zum st. Präs. pringon bringen lautet das Part. prüxt, Ol. goprüxt (mhd. bräht).

 $h\bar{u}bm$  haben in der Bedeutung "halten" wird regelmäßig flektiert, in der Bedeutung "besitzen" und als Hilfsztw. zeigt es meist gekürzte Formen:

Präsens. Ind.: Sg. 1. hon (i on, 'ən, 'n), 2. hošt, M. horšt (ošt, 'št), 3. hot (ot, 't); Pl. 1. hūbm, hobm (obm, hom, om, 'bm, 'm; hū-bər haben wir), 2. hot (ot, 't), 3. hont (ont, 'nt). — Konj.: Sg. 1. 3. hūb; Pl. 1. hūba-bər haben wir, 3. hūbm, hū' žai haben sie. — Imp.: hūb, hūbət.

Präteritum. Konj.: Sg. 1. 3. hiət, 2. hiəšt, M. hiəršt; Pl. hiətn, hiət, hiətn und hiənt (Analogieform nach dem Präsens). Vgl. zu diesen Formen mhd. hiete, -cst usw.

Part. Perf.: gəhot, proklitisch hot, z. B. ār't'n hot gəheart er hat ihn gehört gehabt.

# Unregelmäßige Zeitwörter.

# § 213. Präteritopräsentia.

1. bessn wissen. Präsens. Ind.: Sg. 1. 3. US., Ul., M. boais (boas, bas), Hl. boas, Ol., W. bois (bos), 2. boaist, bezw. boast, bašt, boist, bošt; Pl. allgemein bessn, besset, bessnt. In S. ist der Vokal des Pl. in den Sg. gedrungen: bes, bessest (best), besseb (best), besseb usw., außerdem hat das Ztw. den Charakter

der Präterito-Präsentia vollkommen abgestreift und folgt nun der allgemeinen Verbalflexion. Im übrigen Gebiete ist dies nur in der 3. Pl. der Fall.

Konj.: 3. Pl. bessn; die übrigen Formen stimmen, soweit sie vorkommen, mit denen des Ind. überein.

Konj. Prät.: bessait (bezw. -ot, -at usw.), bessaist usw. — Part. Perf.: gəbest.

Über e für altes e, i siehe S. 170.

2. khennon, khen können. Präsens. Ind.: Sg. 1. 3. khon, 2. khonšt, daneben Hl. khen, khen(no)št; Pl. khennon, khen(no)t, khen(non)t. In S. ist der Vokal o des Sg. verallgemeinert, die Flexion ist die der regelmäßigen Ztw.

Konj.: 3. Pl. khen żai, sonst Übereinstimmung mit dem Ind.

Konj. Prät.: khennait, S. khonnat und khennat usw. — Part. Perf.: gəkhen(nən), gəkhen(nə)t, Hl. gəkhon und gəkhen, S. gəkhont und gəkhent; proklitisch khen(t).

Das e des Stammes könnte dem nhd.  $\ddot{o}$  entsprechen, doch ist wahrscheinlich, daß, wie Schatz, 177, für die Ma. von Imst annimmt, auch in unserer Ma. ein Umlaut von a vorliegt, das aus dem Sg. in den Pl. drang und hier umgelautet wurde. Vgl. hierzu auch die Ausführungen bei Wilmanns, III, 95 ff. Dieses e dringt dann auch in andere Formen, selbst in den Sg. des Ind. — Im Part. zeigt sich ab und zu der Vokal o des Sg. Ind. (altes o müßte als  $\dot{o}$  erscheinen); das Schwanken zwischen der st. und schw. Form findet sich bereits im Mhd. (vgl. Weinhold, 449).

- 3.  $(g\vartheta)dea(r)fm$  dürfen. Abgesehen von der 3. Sg. Ind. Präs.  $(g\vartheta)dea(r)f$ , die der 1. Sg. gleich ist (doch in S.  $deaf\vartheta t$ ), wird es regelmäßig flektiert. Das Part. Perf. wird st. und schw. gebildet:  $g\vartheta deaf(\vartheta)t$ ,  $g\vartheta deafm$ , prokl. deaft, deafm. ea kann älterem  $\ddot{e}$  oder  $\ddot{o}$  entsprechen. Schatz, 177, nimmt ein älteres \* $d\ddot{e}rf$  an, doch mit Lessiak, 219, ist eher älteres \* $\ddot{o}$  anzusetzen, das aus dem Konj. Prät. auf die übrigen Formen übertragen wurde, wenn auch erst seit dem 15. Jh. im Bair.  $\ddot{o}$  neben  $\ddot{u}$  belegt ist (vgl. BGr. 331).
- 4. žoll(ən), žoln, šoll(ən), šoln sollen. Präsens. Ind.: Sg. 1. 3. žol, 2. žolšt; Pl. 1. žollən, žoln, žoldn (žolla-bər, žol-bər

sollen wir), 2. žóllət, žólt, 3. žóln, žóldn, Hl. žólnt, žólt (žól-žai sollen sie). — Der Konj. gleicht dem Ind.

Neben dem nach Art der übrigen Ztw. gebildeten Konj. Prät. žöllait usw. haben sich ältere Formen erhalten: Sg. 1. 3. žölt, Pl. 1. 3. žöltn (žölta-bər sollten wir), die aber durchwegs auch für den Ind. Präs. eintreten können. Die nahe begriffliche Verwandtschaft macht dies erklärlich.

Part. Perf.: gəżölt, prokl. žölt, žöln.

 $\vec{s}$ , das in allen Formen möglich ist, ist der ursprüngliche, aus altem sk hervorgegangene Anlaut,  $\vec{z}$  entspricht jüngerem s. Das o des Sg. Präs. und des Part. Perf. ist verallgemeinert.

5.  $m\bar{e}gn$  mögen, vermögen. Präsens. Ind.: Sg. 1. 3.  $m\bar{u}g$ , 2.  $m\bar{u}g$ ,  $\bar{s}t$ ; Pl. 1.  $m\bar{e}gn$ , 2.  $m\bar{e}g$ , 3.  $m\bar{e}g$ , 4. . . Im Konj. lautet die 3. Pl.  $m\bar{e}gn$ , sonst gleicht er dem Ind. — In S. ist  $\bar{u}$  in alle Formen des Präs. gedrungen, die Flexion gleicht der der regelmäßigen Ztw.

Neben dem jüngeren Konj. Prät. mēgait (S. mēgat) usw. hat sich der alte Konj. erhalten: Sg. 1. 3. mext, 2. mexšt; Pl. 1. 3. mextn, 2. mext.

Part. Perf.: gəmext, prokl. mext.

Im Sg. Präs. sollte man erwarten: 1. 3. mokh, 2. moχt; aber in der 2. erscheint schon im 12. und 13. Jh. eine Analogiebildung magest (vgl. Weinhold, 441), der mūgošt entspricht; mūg ist eine Analogiebildung hierzu nach trūgošt trägst, trūg trage u. ä.; das e im Pl. entspricht dem Umlaut-e in mhd. megen; von da ist es in den Inf. gedrungen. meχt geht auf mhd. möhte zurück (vgl. Lessiak, 218); nur die alten Formen dienen zur Umschreibung.

6. miəsn, missn, messn, məssn müssen.

| 0        | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,           | on madeour. |               |               |
|----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|          | Hl.                                     | W.          | Ol.         | Nt.           | US., M.       |
| Sg. 1.3. | miəs                                    | mios, mis   | mis         | mes           | məs           |
| 2.       | miəšt                                   | müəšt, mišt | müšt        | mešt          | məšt          |
| Pl. 1.   | miəs                                    | i-n n       | iiss-n      | mess-n        | məss-n        |
| 2.       |                                         | -ət         | -at         | $-\partial t$ | $-\partial t$ |
| 3.       |                                         | -nt         | -nt         | -nt           | -nt           |

Im Vokalismus dieses Wortes herrscht starkes Schwanken; im Vorstehenden sind nur gewisse hervorstechende Typen aufgestellt, die aber häufig durchbrochen werden. So erscheint in Mor. im Sg. auch  $\dot{u}$  und im Pl. auch  $\dot{i}$ , in Om.  $\dot{u}-e$ , Unterlag  $\dot{i}-e$  usw. In S. stimmt die Flexion wieder ganz mit der der regelmäßigen Ztw. überein, der Vokal ist  $\dot{i}$ . — Der Konj. Präs. bildet die 3. Pl. ohne t, im übrigen gleicht er dem Ind.

Der Konj. Prät. zeigt den Vokal des Pl.: missait usw., in Om. erscheint auch müssaint.

Part. Perf.: gəmüšt, prokl. müšt und ebenso mit den Vokalen iə, i, e, ə; vereinzelt findet sich messn (st. Form oder Inf.?).

Der Wechsel der s-Laute ist lautgesetzlich, dagegen ist im Vokalismus Verkürzung der alten Zwielaute uo und iie und Ausgleich eingetreten.

- 7. i gətuər ich wage (ahd. gitar) ist fast nur mehr in dieser Form bei alten Leuten gebräuchlich.
- 8. varginn(an) vergönnen (mhd. vergunnen, gännen) wird regelmäßig flektiert; es zeigt ein st. und schw. Part. Perf., vereinzelt auch mit  $\dot{u}$  statt i.

§ 214. Sein, werden.

žain, erweitert žainon sein. Präsens. Ind.: Sg. 1. pin, 2. pist, 3. išt, 'št ('štar ist er, išši, ši ist sie, is ist es); Pl. 1. žaibm (žaibor sind wir), 2. žait, 3. hent, enkl. 'nt (žai 'nt sie sind), prokl. 't ('tšai sind sie).

Konj.: Sg. 1. 3. žai, Pl. 1. žai-bər, žaija-bər seien wir, 2. žaijət, 3. žain, žaijən, žai-žai seien sie.

Imp.: žai, žait und žaijət.

Part. Perf. von der Wurzel \*wes-: gəbān, Nt. gəbāhu und gəbān, Hl. gəmāhu, gəmān, gəmā, S. gəmān, prokl. ban, man. Den Koni. Prät. siehe S. 289.

Die Erweiterung von žain zu žainən ist so zu beurteilen wie die von žān zu žānən säen (vgl. S. 287). is ist zusammengezogen aus ist ëz. Bei ši ist das Ztw. nicht ganz geschwunden, sondern hat in dem stimmlosen Laute und in dem Fortischarakter des š Spuren hinterlassen. Für žaibm gilt das S. 285 Gesagte: es ist aus sin in der Stellung žain biər hervorgegangen. Eine Abneigung gegen eine einsilbige 1. Pl. und vielleicht auch die Analogie von hū-bər haben wir: biər hūbm wir haben = žai-bər sind wir: biər žaibm mag zur Entstehung

dieser Form beigetragen haben. hent geht auf \*sent zurück (vgl. S. 46 und Lessiak, 219, sönt, BGr. 298, hend in Maa. des heutigen Bair. Österr.). Weinhold führt send auf seind, eine durch den Konj. beeinflußte Form, zurück; aber ebenso gut kann es eine Abschwächung von sind sein. — Beim Part. Perf. sehen wir deutlich die verschiedenen Stufen der Entwicklung: gewösen > \*gəbāžn > gəbāhn > gəbān oder (mit Senkung des Gaumensegels bei der Artikulation des b) > gəmāhn > gəmān > gəmā. Vgl. BGr. 301, geben aus älterer Zeit und gwen aus der heutigen Ma.

Zum Stamme si- ist eine Neubildung erfolgt: žaijən mit der Bedeutung "bleiben"; die Flexion ist die regelmäßige, z. B. bū žaijət ar žō longə wo bleibt er so lange?

Hier reihe ich auch werden ein, das eigentlich unter die st. Ztw. III.b) gehört. Es kommt nur der Ind. Präs. vor. Die fehlenden Formen werden meist durch die von "sein" ersetzt.

|                   | Nt.   | Gött. | S.           |
|-------------------|-------|-------|--------------|
| Sg. 1. 3. bort    |       | bot   | bet          |
| 2. bəršt          |       | bost  | $be\dot{s}t$ |
| Pl. 1. babm, bəbm | bam   | babm  | gabm         |
| 2. bərt           |       | bot   | bet          |
| 3. bərnt, bənt    | barnt | bont  | bent         |

In S. kommen noch vor: i pt ich werde, a pt er wird, i > r pt ihr werdet, z > i bmt sie werden. — Im Sg. wäre i und im Pl., dem mhd.  $\ddot{e}$  entsprechend, a zu erwarten, doch ist größtenteils Ausgleich erfolgt. Da weiters dieses Ztw. meist tonlos ist, trat Schwächung des Vokals zu z und meist Schwund des r ein; wenn a in babm sich länger erhalten hat, ist dies wohl durch die Zweisilbigkeit begründet; o dürfte aus z hervorgegangen sein (vgl. po- für pz- pz-

§ 215. Tun.

tion, erweitert tionen tun. Präsens. Ind.: Sg. 1. Ol., W. tion, G. tion, Hl., Ud., Unterlag ton, S. ten, sonst ten; die weiteren Endungen sind: -st, -t, -bm (tiobm usw., nur Nt. tom; tio-ber tun wir), -t, -nt.

Konj.: Sg. 1. 3. tuə (tù-ar, vereinzelt tù-r-ar, S. tərrar tue er), Pl. 1. tùə-bər, tùa-bər tun wir, 3. tùə(n) žai tuen sie.

Part. tiente (ahd. tuonti), tieninte (nach Analogie der regelmäßigen Ztw.).

Konj. Prät.: Ol., W, twənöt, G. tunnöt und tangöt, Hl. tonnait, tannait, tangait, tənnait, Ul., US. tənnait, tangait, S. teanat (1. Pl. teanatabm); die weitere Flexion ist die regelmäßige.

Part. Perf.: gətuən (mhd. getān), gətuən (mit dem Vokal des Präs.), ab und zu auch erweitert gətuənən, gətuənən.

Am besten ist das Ztw. in Ol. und W. erhalten, doch zeigt 'sich auch anderwärts ab und zu noch der Zwielaut  $\dot{u}$ 2; sonst ist in der Regel Schwächung desselben zu  $\dot{u}$  und  $\vartheta$  eingetreten. e dürfte unter dem Einfluß von bet werde aus  $\vartheta$  entstanden sein. Die Erklärung des o macht Schwierigkeiten. Es könnte unter Einwirkung des Nasals über oa aus älterem uo hervorgegangen sein (vgl. Lessiak, 86, 219), aber es ist auch möglich, daß es unmittelbar aus u entstanden ist. Eine Entwicklung von  $uo > \bar{a}$  mit abermaliger Verdumpfung zu o, wie sie Weinhold, BGr. 302, für ähnliche Formen im Bair. annimmt, ist wohl unwahrscheinlich. ea in teanat setzt oa voraus; vielleicht ist tannait, tangait aus dieser umgelauteten Form hervorgegangen, wahrscheinlicher aber ist eine Analogiebildung nach tantaut gangait ginge. Zu tantat siehe das zu tantat S. 285 Gesagte, zu tantat vgl. S. 32.

§ 216. Mhd. gēn, stēn.

gean, erweitert geanən, Hl. giən(ən) gehen. Der Zwielaut wird je nach Stellung und Stimmung verschieden gesprochen: als ia, ia, als kurzes ia oder ea, als ja,  $\ddot{a}$  oder a (vgl. S. 17). Die Endungen des Ind. Präs. sind: -n, -št, -t, -bm (gabm, Nt. gam, gea-bər gehen wir), -t, -nt.

Konj.: Sg. 1. 3. gea (gea-r-ar, S. garrar gehe er, vgl. S. 32), Pl. 1. 3. gean (gea-bər gehen wir, gea-žai gehen sie).

Imp.: gea, geat.

Part.: geantə (ahd. genti), geanintə. Konj. Prät.: gean(n)ait, g(e)angait usw.

Part. Perf.: gogean(on), prokl. gean.

Damit stimmt vollkommen die Flexion von štean(2n), Hl. štien(2n) stehen überein. Die beiden Ztw. entsprechen mhd. gen (Part. gegen), sten (gesten). geangait ist wohl mit Anlehnung an altes gienge entstanden und šteangait wäre eine Analogiebildung hiezu, oder liegen unabhängige Neubildungen vor (vgl. S. 42)?

§ 217. Wollen.

bell(2n). Präsens. Ind.: Sg. 1. 3. bil, 2. bilšt; Pl. 1. bel(12n), 2. bel(12)t, 3. bel(12n)t, belnt, belnt.

Konj.: Sg. 1. 3. bil, Pl. 1. bella-bər und bel-bər wollen wir, 3. beln (bel-žai).

Konj. Prät.: bellait usw.

Part. Perf.: gəbelt, Nt. gəbölt, prokl. belt, bölt, selten beln. In einem Teile des Hl. (R., Gött.) erscheint auch im Sg. e (bel), wohl wegen des folgenden l (vgl. S. 186), dagegen beruht es in S. auf Ausgleich; das Ztw. folgt hier wieder der Flexion der schw. Ztw. In Nt. hingegen ist das i des Sg. verallgemeinert (vgl. hierzu Weinhold, 458 f., der diese Erscheinung aus dem Md. belegt). — beltn dürfte eine Analogiebildung nach mextn möchten sein; oder ist es = wölten? Das Part. Perf. läßt sich mhd. erst spät nachweisen. Im Bair. herrscht heute gewöllt und gwollt (vgl. BGr. 336).

## Zusammengesetzte Zeiten.

§ 218. Aktiv.

Das Perf. wird mit sein oder haben umschrieben, der Konj. ist selten, z. B. žai ar gean žlūfm mag er schlafen gegangen sein, hūbm žai mon gežoait mögen sie ihm gesagt haben, žai i gebān, bū i bil sei ich gewesen, wo ich will.

Bemerkenswert ist der Gebrauch von *i pin ban* ich bin gewesen mit einem Inf. in Fällen, wo man sonst ein Ztw. der Bewegung mit dem Inf. verwendet, z. B. *i pin ban šāgn, puɔdn, assn* ich bin schauen, baden, essen "gewesen". Vgl. zu diesem Gebrauche, der in den Alpenländern häufig ist, Wilmanns, III, 176f.

Ind. Plpf.: da das Prät. von sein und haben der Ma. fehlt, dient zur Umschreibung dieser Form: i pin (gə)hān und i hon (gə)hot mit dem Part. Perf.; in der Regel steht das Part. des Hilfsztw. ohne Präfix vor dem Ztw.: i pin ban gəvot, khām, gərittn ich war gefallen, gekommen, geritten, i hon hot gətrünkhn, gəšrirn, gəkhriəgət (mhd. kriegen) ich hatte getrunken, geschrien, gescholten (vgl. auch Lessiak 221), selten nach demselben: hon i dər et gəžoait gəhot habe ich dir nicht gesagt gehabt, biə ar guəs hot gəhot wie er gegessen hatte, bai i šon gəhairotət hon gəhot weil ich schon geheiratet hatte.

Das Fut. wird, soweit nicht das Präs. dafür verwendet wird, mit werden umschrieben, das Fut. ex. stimmt mit dem Hd. überein, z. B. ben i bərt žain gəštoarbm wenn ich gestorben sein werde, ben ar bərt hubm gəriəfm wenn er gerufen haben wird.

# § 219. Passiv.

Zur Umschreibung des Passivs dient werden und sein. Da aber von werden nur der Ind. Präs. vorkommt, kann damit nur der Ind. Präs. Pass. umschrieben werden: ar bərt župpon (slov. župan) gəžettsət er wird zum Ortsvorsteher gesetzt = gewählt. Selten tritt "sein" dafür ein: dü pišt gəžlūgu, biə dü et štillə pišt du wirst geschlagen, wie du nicht still bist, är 'št öftə gəkhriəgət er wird oft gescholten. Vgl. zu dieser zweifellos alten Gebrauchsweise Wilmanns, III, 139 f.

Zur Umschreibung der übrigen Formen wird allgemein "sein" verwendet.

Konj. Präs.: nār žai əs vərkhāfət sei = werde es (nur) verkanft, nār žai bər uəngətsoaigət mögen wir (nur) angezeigt werden.

Konj. Prät.: žai bārn ingəspärt sie würden eingesperrt, ār bār gəspöttət er würde verspottet.

Ind. Perf., der auch das Plpf. vertritt: a pār išt ban gošossn ein Bär ist oder war geschossen worden, tsboa piozu hent immo-ban-gohokkhot zwei Buchen sind oder waren umgehauen worden (vgl. Wilmanns, III, 141).

Konj. Perf.: žai əs ban gəžlūgu sei es geschlagen worden.

Konj. Plpf.: 's bār šon böl ban gəmoχχət es wäre schon leicht gemacht worden, d' akkhər bārn šon ban gəpainiət die Äcker wären schon gebaut = gepflügt worden.

Das Fut. ex. vertritt ab und zu auch das Fut.: i bert son žain derhearet ich werde schon erhört werden, ben dos bert žain getuen wenn das getan sein wird.

#### § 220. Umschreibung der Verbalformen.

Sehr beliebt ist die Umschreibung mit "tun". Sie dient namentlich dazu, Aktionsarten, die durch das Ztw. allein nicht angedeutet werden können, auszudrücken. Im Präs. wird dadurch meist die Dauer oder die Wiederholung einer Handlung ausgedrückt: i tən žnaidn, šiəsn, khöxxn ich schneide, schieße, koche längere Zeit oder wiederholt. Doch oft erfolgt Umschreibung, ohne daß der Sinn des Ztw. eine Änderung erfährt: žai tənt haint mān sie mähen heute, šraibm tivə schreibe! gean tət geht! Selbst mit Wiederholung des tivən: tivən tivə assn iß!

Auch für den Konj. Prät. erfolgt Umschreibung: i tənnait gearn rāxn ich täte gerne rauchen, žai tənnaint ottər šraijən sie würden dann schreien.

Um das Eintreten einer Handlung auszudrücken, gebraucht man gern die Umschreibung mit gehen, ohne dabei an ein wirkliches Gehen zu denken: nio gean i šraibm nun gehe ich, will ich schreiben, 's geat rāgn, žnaibm es fängt an zu regnen, zu schneien.

Das Passiv wird ab und zu umschrieben durch kommen: dū khint uginder gents pezoffm da wird einer ganz besoffen.

Tschinkel, Grammatik d. Gottscheer Mundart.

Am häufigsten erscheint dieses Ztw. und außerdem noch "geraten" in Verbindung mit einem Adj., um das Eintreten eines Zustandes auszudrücken: 's khint, gəruətət gonts vinstər es wird ganz finster, du khinšt, gəruətət nuə puərtat du wirst nun bärtig, 's išt roat khām pai dər žiūn es wurde rot bei der Sonne, ploaix gəruətn erbleichen, hoaižər khām heiser werden.

# Nachträge und Berichtigungen.

- Zu S. 32, § 12. I. 1: lovgai-t-et lange nicht, atöbm pai-n-Öborloag oben bei Oberlag; Koflern mie geant žai-n-ā nun gehen sie auch, Hinterberg gea-n-is gehe essen.
- Zu S. 36, ml>mbl: S. drumble Trommel.
- Zu S. 40, m > n nach Dentalen: S. żbuərn Schwarm.
- Zu S. 46, w > g: Ol.  $t\bar{a}gikh$  tauig (mhd. touwic).
- Zu S. 47 ergänze: l>n in Khuərnštot Karlstadt.
- Zu S. 136, Z. 4 v. u.: průrigl Brunnriegel (Flurname, vgl. mhd. rigel), S. tsixtain < tsnixtain nichtsnutzig (vgl. S. 282). Anderseits wird ein n eingeschoben in: spontsirm spazieren, šollont Salat (weitere Beispiele siehe S. 208f.), mint mit (vielleicht mit Anlehnung an minonder miteinander), Ol. liežovkh, Hl. niežo(v)kh, W. liežokh, S. niežokh Tasche (woher?), S. lintonai Litanei.</p>
- Zu S. 144, Z. 20 v. o.: In der Pfarre Ebental findet sich noch of neben au.
- Zu S. 149, Z. 7 v. u.: laibol, laibar, taibər gleichwohl, doch.
- Zu S. 256, Z. 5 v. o.: vgl. die ähnliche Umbildung evgltosse aus \*eltose Iltis (ahd. illitiso, mhd. ëltes).
- S. 15, Z. 3 v. o.: lies Nt. statt Ut.
- S. 27, Anmerkung, ist zu streichen: "für stimmhafte leues treten ein:"
- S. 43, Z. 7 v. u.: in vərtilligv ist das zweite i wohl nicht als Svarabhakti-Vokal anzusehen, da es auch in ahd. tiligön, asächs. fardiligön, mhd. tiligen erscheint.
- S. 46, Z. 2 v. u.: lies \*sölchgetän statt so getän.
- S. 50, 3 b): žeakhnar Quelle dürfte eine Ableitung von mhd. sēlken naß niedergehen sein.
- S. 119, Z. 16 v. o.: lies 122 statt 121.

# Register.

Berücksichtigt sind nur jene Wörter, die von der Schriftsprache stärker abweichen oder darin gar nicht vorkommen. Im letzteren Falle führe ich sie, soweit sie im Mhd. vorkommen, in der mhd. Form an, sonst in der mundartlichen, u. zw. dann kursiv gedruckt. Weiters verweise ich auch auf einige grammatische Erscheinungen, die nach dem Inhaltsverzeichnisse allein nicht leicht aufzufinden sind. Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten.

# A.

a-, at- (da-) 69. Abends 47. abspenen 174. abstreifen 126. Abtritt 45. Agnes 60, 216. Agram 166. aha 54. ahd. -ach 214. ahd. -ar 215. ahd. -ara 215. ahd. -azzen 217. ahd. -ei- 213. ahd. - Tdi 207. ahd. -ing, -ling 213. ahd. -odi 207. ahd. -unga 214. ahin 69. ähnlich 209. Ahorn 46. ahte 248. ahtunge 245. ailont 203.

alāšt 7.

al bot 267.

Alexius 140. Alm 103. almerl 42, 45. Almosen 209. Alois 140. Aloisia 202. Altenmarkt 166. Amboß 41, 106. Ambrosius 47. amma 163, 253. Amme 36, 177. Amsel 47. anāšt 7. Andreas 60, 176. anewende 226. Angst 172. Anis 209. ānitsn 198 Anna 43, 167. Anton 192. Antonia 36. antworten 45, 121. äper 161, 178. Apfel 173. Apfelbaum 58. Apollonia 220. āpringə 245.

arg 43. ärgern 173. Ärmel 44, 47, 48. Armut 208. āršpail 61. asaere 45. āse 128. assach 45, 128. Assimilation 33, 38ff. atean 69. -ata 224. atidn 43. atin 69. atmen 218. atte 122, 253. Attich 164. atümmin 69. atzen 119. au 162. Au 156. auseinander 69. Aussagesätze 79 ff. auswendig 47, 122. auššier 225. autain 210. aut-ammo 76. aut-atte 76.

20\*

betz 173.

bewölkt 115.

barkka 105.

aŭsbart 169. ausnuələn 136. austsandl 177. avoar 69. B. babe 105. bache 148. bayyaitsn 146. Backtrog 53. baht 165. bailbais 225. bainain 210. balde 39. Balken 144, 149, bammər 114. bändigen 121. bankain 210. bankat 156. bantl 177. Barbara 106. barc 105. Barchent 208. barschinke 230. bartig 217. barttunga 214. Bāš 60. bātšn 133. bauchig 217. bautla 105. Bayern 198. be- 205. bearl 105.

Befehlsätze 94 ff.

Behaarung 207.

bēgatsn 115.

behalten 69.

belgn 172.

bēlo 105.

ber 182.

Bets 224.

Beißzange 53.

belucken 150,

Berchta 159.

beredsam 209.

Belehrung 137.

barttsl 105. bicke 105. bidərlaishearndle 63. bidərlaikhöpf 63. Biene 187. Bienenstock 61. biever 201. bishs 159, 204, bif 104. bigürtel 64. Bilch 105. Bildchen 45. billen 105. Birnbaum 48. Birne 187. bist, bistəhār 128, 136. biten 105, 296. bitša 105. bižn 131. blādem 40, 141. Blahe 105. blākv, bleakv 105, 141. Blasius 167. bläsn 105, 131. Blatter 165. blatternarbig 107. blättern 177. blau 165. bläulich 217. bleasn 131. bleiern 41. bleren 141, 182. bleuen 105, 116. blicken 157. blitzen 157. bloch 148. bloßköpfig 53. Blüte 236. blüvk 105, 158. bohren 157. bolle 141. boln 141. bompits 216. Borste 193.

bouc 203. bōze 190. bözen 190. bözł 142. brāchen 165. Branntwein 44. brantə 105, 171. brāte 165. Bratze 166. Brauch 196. Braue 116. brauen 202. Bräutchen 137. Bremse 228, 251. brësten 169. Brett 121. brinovits 105. broaida 105, 198. Brod a. K. 195. Brosame 118. broz 188. brůžl 142. Bube 243. buc 143. buckelig 217. Büffel 112. bügeln 37. bühel 143. büllen 196. bunge 156. Bürde 197. Burg 195. Bürger 197. Buschen 135. bussen 128. büterich 51. butsche 135. buəstər 105. būkv 105. būla 105. bulpat 141. bummər 105. büškl 143. būškn 131. būtša 134. bitzaruena 131. būzł 131.

D. da- 123. daesic 131, 179. daheim 94. dämisch 120. Dampf 48, 102. darum 262. daselbst 48, 69, 277. daß 46. dats 120. Daube 113. Daumen 240. Dehnung 228. dehse 123. Deichsel 160. dekkhaidə 207. Deminutiva 220 dengeln 120. derselbe 39, 276. Dentschau 67. dərkhrümpm 205. dərğiəhv 201. Diele 141. distalain 120. Dissimilation 33, 42. Distel 123. Docht 165. Doktor 120. Dolde 39, 120. Donau 120. Dornicht 214. dörren 163. dort 189. drischel 185. drischübel 122. drišta 123. Drossel 37, 137. drozze 188. Drude 120, 195. druələn 141. druəžn 120, 131, drum 123. drūdl 222. Duchent 120. dūmelle 225. dunken 150.

dunstig 102.

durch 227. dürr 196. Dürrenbach 52. duy, duyyalai 195. düry-tsiaha 64. durgl 160.

#### E.

eckig 217. Egge 29, 38. ehe 122. -ëht 161. Eidechse 47, 174. Eidotter 225. Eimer 106. eingeschobenes r 35. einher 42 einlütze 267. einsacken 177. einzeligen 155. eisern 210. Elend 172. elend 210. Elision 32 f. Ellenbogen 256. Elster 164, 209. ene 174. eng 262. engëlten 154. enkel 146. ent- 69, 205. entgegen 69. entgenzen 45. ents- 65. entzwei 69. er- 46, 161, 205. Erbse 115, 213. Erdapfel 44. Erdäpfelgrube 62. erge 174. Erker 45. erklupfen 46. erlauben 206. Erle 173. Ernst 142.

ernst 170.

erstecken 126, 150. ertac 66, 160. Essig 152. Estrich 215. etwa 138, 225, etwas 36, 281. Euter 195. Evangelium 172. ēžikhót 58.

F. Fackel 112. Falte 111, 123. fangen 159. färbl 179. Farn 42, 48, 102, fasche 112, 178. Fasching 214. Faschingslarve 62. feindlich 210. Fell 222. Felsen 172. Ferkel 138, 160. Fernassimilation 41 f. Ferndissimilation 42f. Feuersbrunst 231. fərkkatsı 218. Fichte 202. fikarlitsa 216. fike 30. Firnis 209. Fittich 124. flanterlitse 216. flattern 124. Flechse 171. Fleischhacker 49. flennen 101. fliehen 160. flinzə 141. Flitter 185. Floß 42. flößen 141. Flöte 195, Föhre 46, 159. foppen 48. fotze 188.

Fragesätze 90 ff. frakkain 210. frakkəle 42, 113. Franken 113. Franziska 60, 167, frattši 134. Frau 48, 203, Frauenloch 61. freilich 210. fremde Endungen 224. fremde Vornamen 60. Freßmontag 66. fretten 174. freuen 115, 174. Friedhof 46, 187. Friesach 106, 183. fünf 185. Furcht 190. fürchten 193. furchterregend 44. Fürtuch 50. Fußtuch 225. futsch 101.

#### G.

gackazzen 154. gāhait 213. gähnen 59, 153, Gans 172. gären 128. Gastmahl 119. Gašpar 152. Gattie 22. Gaumen 154. gāzn 131, 167. ge- 205. geantəš bāgəš 69. Gedächtnis 246. gedihte 122. gefrieren 128. Gefrör 207. gegen 154. gehauchter Einsatz 31. gehörnt 257. Geißel 128. gelblich 217.

gelime 187. gelmatsn 172. gëlmen 153. Geminaten 51. Gendarm 244. Genick 157, 176. genote 136. genoetic 205. genze 153. Georg 157. Georgentag 52. gerihtes 160. Germ 38, 169. Gertrud 89. gērts 153, 193. gescheit 123. Geschwür 205. Gesell 47. geslëht 159. Gestein 214. activle 224. Gevatter 101. Gevatterin 175. Gevatterschaft 41. gevügele 214. Gewandkasten 45. gewesen 46. gewülke 149. gəpidn 196. gapints 64, 255. gərbə 106, 154. aprtš 134. gərzn 131. gavidroy 214. gicchazzen 154. gine 221. ginen 136. qivqo 220. ginits 216. gitar 120. Gitter 153. glanster 141, 213. Glaser 206. gläsern 176. glēgar 153. gleichen 149. gleichwohl 307.

Gleitlaut 33 ff. glibə 113, 154. Glut 246. alüštərn 141. goadərn 154. goadło 154. goatse 221. goatsn 154. goffe 155. Gosche 135. göte 153. Göttenitz 193. Gottesweg 38. Gottschee 191. goufe 111, 202. goumen 117, 202. gögl 154. aölat 154. Gradetz 166. grādinə 154. grampērə 178. granta 178. grantikh 122. grau 165. grawen 154. Gregor 43, 60. greulich 210. Griebe 107. arintl 121. gritš 134. groaitl 121. groppł 107. arözzinc 214. gruežar 1. gruəžə 1. grūmaida 154. Grummet 204. Grußformeln 88. gruəbaidə 207. grūtšə 134. grūzn 131. güden 153. gügl 143. gümatsn 154. gupf 103. Gurk 43. güsse 128.

güge <u>195.</u> gügit<mark>s 216.</mark> gügl <u>154.</u> gülən <u>154.</u>

Н. Habicht 148, 178. haele 141. Hafen (Topf) 111, 174. Hafendeckel 62. Hafer- 50. hāikšnain 210. haitz-bear 281. Halm 37. halp 107, 144. hanboum 225. Handschuh 172. Handvoll 41. Handwerk 44. havgərn 177. haval 177. hantic 122 hāpitšə 107, 202. har (Flachs) 240. haraus 69. hāren 159. Harfe 103. Häring 213. harre 31. hāš 161. Hascher 178. haseln 142. Haupt 215. Häuptel 107. Hausfrau 61. hearinkēgu 45. Hebamme 58, 112, 174. heberin 176. Hechsen 128. hēgl 143, 174. Heimat 207 f. hellic 172. Hemd 209. Hengst 216. Henkel 156. hepplmox 214.

her- 161. herab 44, 68, 108. herauf 44, 46, 68. heraus 44, 68. herein 68, 136, herpfen 103. herüber 112. herum 39, 68, hervor 68. herzn 68. hëschezen 217. heselin 210. heute 160. Hexe 48, 173, hi, hiə, hii, hitə 161. hiant, hiantar 263. Hiatus 32. hier innen 136. Himbeere 46, 62, 186. himellizen 218. himmltokh 66. hin- 161. hinab 44, 46, 108, 160. hinauf 46, 104, 160, hinaus 68. hinaus 69. hinein 68, 136. hinfür 68. hinter sich 58, 68, hinterwärts 68. hinum 39. hinüber 112. hinweg 155. hinzu 68. Hirsch 187. Hirte 169. hocken 197. hoenen 159. Hohenegg 67. Hohenreuter 65. Höllenbrand 62. Holunder 56. hölzern 210. Holzpicker 48. hoppern 103. hopsen 51. Hornis 31, 45.

hoššl 142. hōt 161. hottl 144. hỏi 89. hoikp 89. höttsł 119, 142. huder 159, 248, Hüfte 103. hühnerhäutig 62. Hummel 42. Hure 138. hutschen 197. Hutweide 204. hitijan 162. humpforn 102. huntain 210. hussn 161. hüttl 124. huttsaids 207. hūtš 135. hūžl 142.

#### I.

i als Gleitlaut 34. iberlinkh 64. iewā 201, 282. iezen 31. Ignaz 49. in 123. indert 201. indes 48. Interessen 172. inwendig 47, 122. inžbuərts 61. irgendwie 225. irgendwo 225. irren 137. Italiener 226. itrücken 148. -its 216, 221.

#### J.

ja <u>54</u>, <u>228</u>. Jagd <u>198</u>. jäh <u>179</u>. jählings <u>263</u>.

| jaižn 197.       | kauk   |
|------------------|--------|
| Jakob 153.       | kans   |
| Jakobstag 66.    | -ke 2  |
| jallon 145.      | këder  |
| javkar 153.      | Kege   |
| jauchzen 161.    | kēru   |
| jaukh 195.       | kessa  |
| jautsn 195.      | Kette  |
| Jesus 172.       | kərk   |
| Johann 60, 192.  | kərke  |
| Johannistag 161. | kərlû  |
| Joppe 216.       | kərti  |
| Josef 60, 131.   | kərtti |
| jôku 153.        | khail  |
| jūgabidərle 63.  | khan   |
| jūgain 210.      | khan   |
| Jungfrau 41.     | khau   |
| _                | khelb  |
|                  | khərl  |
| K.               | khilš  |
| Käfig 129.       | khine  |
| kaifm 158.       | khlar  |
| kaikə 41.        | khlos  |
| kailə 152, 187.  | khlus  |
| kakkv 152,       | khne   |
| kāku 157.        | khor   |

# kākv 157. Kalk 145, 215. kallen 141, 145. kām 118. kampər 106, 155. Kampfer 102, 151. kavkv, kiavkv 157. Kanne 47. Kanzlei 224. kappl 152. kar 148. Kardätsche 43, 134. Kärnten 151, 178. Kärntner 122. Karoline 60, 140. Kaserne 136, 171. Kastanie 151. kašpm 158. Katharina 60. kātšə 27, 85. kauen 202. Kaufmaß 44.

| kaukv 158.                                                 |
|------------------------------------------------------------|
| kaŭsn <u>196.</u>                                          |
| -ke 223.                                                   |
| këden 115.                                                 |
|                                                            |
| Kegelbahn 61.                                              |
| kērunge 214.                                               |
| kessə 131.                                                 |
| Kette 151.                                                 |
| kərk 158.                                                  |
|                                                            |
| kərkatsı 158.                                              |
| kərlûts 158.                                               |
| kərtitsə 152.                                              |
| kərttěn 134.                                               |
| khaišə 160.                                                |
| 11                                                         |
| khampi 106.<br>khampi 177.                                 |
| khampt 177.                                                |
| khaupar 145.                                               |
| khelbitsə 172, 216.                                        |
| khərlüppə 160.                                             |
| bhillitam 197                                              |
| khilštərn 137.<br>khindrox 214.                            |
| khinaroz 214.                                              |
| khlampərn <u>109</u> ,<br>khlosp <u>131</u> , <u>141</u> . |
| khlosp 131, 141.                                           |
| khluətn 151.                                               |
| khneažə 151.                                               |
| khorra 138.                                                |
| khônikh 160.                                               |
|                                                            |
| khottl 148.                                                |
| khrāglatsn 218.                                            |
| khraitslivkh 214.                                          |
| khrākšn 175.                                               |
| khruəmpölbə 176.                                           |
| khrumpain 210.                                             |
| khūgə 151.                                                 |
|                                                            |
| $kh\bar{u}nən$ 21.                                         |
| kifen 143.                                                 |
| kilbere 215.                                               |
| kivkv 156.                                                 |
| Kinn 42.                                                   |
|                                                            |
| kiněn 158.                                                 |
| kipfe <u>103.</u>                                          |
| Kirchtag 44.                                               |
| Kirschbaum 61.                                             |
| Kirsche 169.                                               |
| kittšo 133.                                                |
| Kitze 146.                                                 |
| kitzeln 134.                                               |
| MILECIA 104                                                |
|                                                            |

|     | kiuwe <u>250.</u>             |
|-----|-------------------------------|
|     | klaber <u>107.</u>            |
|     | klaffen 103.                  |
|     | klafte 148.                   |
|     | Klammer 102.                  |
|     | klapfen 103.                  |
|     | Klaue <u>116.</u>             |
|     | kleatsn 194.                  |
|     | klechel 143, 175.             |
|     | klecken 150.                  |
| -   | klēdərle 158.                 |
|     | klekkaiš 158.                 |
|     | klekkl 158.                   |
|     | klenken 150.                  |
|     | kleštərn 152.                 |
|     | klettšn 141.                  |
|     | klikə 152.                    |
|     | klintsn 152.                  |
|     | kloaro 220.                   |
|     | klocken 150.                  |
|     | kloffat 148.                  |
|     | klottšn 134.                  |
|     | klottərn 158.                 |
|     | klungelin 141, 221.           |
|     | klunse 141.                   |
|     | klupf <u>148.</u>             |
|     | klūkə <u>152.</u>             |
| 1   | klüvkatsn 154.                |
|     | klüssə <u>131.</u>            |
|     | klūzə <u>131.</u>             |
|     | knebel <u>109.</u>            |
|     | Knie 254.                     |
|     | Knoblauch 189.                |
|     | Knöchel 109.                  |
|     | Knödel <u>56,</u> <u>222.</u> |
|     | Knorpel 128.                  |
| 1   | Knospe 127.                   |
|     | knüllen 141.                  |
| 1   | -ko <u>223.</u>               |
|     | koatšə 29, 152.               |
|     | koazł 131, 152.               |
|     | kobiələ 152.                  |
|     | kobiəlitsə 216.               |
|     | Köder <u>115.</u>             |
|     | Kofel 143, 241.               |
|     | Koffer 103,                   |
| - 1 | kofin 136.                    |
|     |                               |

### Register.

| koge 148.                                 |
|-------------------------------------------|
| kokkl 60, 154.                            |
| kokkodaš 158.                             |
| Koller 141.                               |
| kolter 151.                               |
|                                           |
| Kompagnie 151.                            |
| Komparativsuffix 211.                     |
| Kompositionsfuge 226.                     |
| kone 115, 246.                            |
| Kontraktion von age,                      |
| āge, ade, ege, ede 198.                   |
| Korn 37.                                  |
| Kornelle 151.                             |
| kosiər 130.                               |
| Kostel 188.                               |
| koš 152.                                  |
| košāra 60, 131, 152.                      |
| košša 152.                                |
| Kotbranntwein 64.                         |
| Kotschen 191.                             |
| kožitsa 152.                              |
| kožitsə <u>152.</u><br>kökkar <u>158.</u> |
| kókkl 158.                                |
| kökl 158.                                 |
| köttl 152.                                |
| kraffl 176.                               |
| krakkə 158.                               |
|                                           |
| krāku 157.                                |
| krāl <u>152</u> , <u>226</u> .            |
| krāme <u>165.</u>                         |
| krampe 102.                               |
| Krampf 163 f.                             |
| kranewite 39.                             |
| Kranich 178.                              |
| kratzen 119.                              |
| kräuseln 137.                             |
| Krautbottich 63.                          |
| Krautgarten 62.                           |
| kreakv 154.                               |
| kreavl 152.                               |
| Krebs 107.                                |
| krecken 137, 150.                         |
| krettšat 154.                             |
| Kreuzgrube 62.                            |
| kriechen 202.                             |
| kriosn 130.                               |
| krinne 47, 148.                           |
| BILLING TI, 120.                          |

krisem 118. krispen 127. kristen 137. kritzeln 137. krivl 152. kroakv 154. Kroat 113. krókkatsn 154. kruakiš 135. krül 141, 152. Küche 220, 246. kuədərn 152. kūkailə 152. Kümmel 151. Kummer 60, 224. Kummet 151, 209. kumpf 102. kürn 115. Kuttelfleck 123. kuttern 115. kübatsn 191. külo, küllin 152. kumpəle 158. kümpl 158. küvkərn 158. kuppern 158. kūrle 142. kūrarle 133. kūže 152.

L. łāfə 140. Lag 191. Lägel 140.

łai 149. Laibach 202. łaiból 307. taiy 157. łaiytarkhaije 62, 226. łakkl 156. länglich 58, 217. lap 103. lapporlitso 216. lappern 107. lappitse 107.

Laterne 166,

lau 115, 140. Laubkäfer 225. lautərlaižaubm 63. łauteržaubm 65. lāžar 140. leakhə 140. lebendig 38, 56. lechzen 149. ledl 140. legvar 140. Lehne 140. lehnen 198. Leibchen 139. leichen 140. Leichnam 48. leidic 123. Leinwand 225. łeka 140. Lenz 163. Leoben 202, Leopold 39. lesə 130. lëttec 169. letzte 127. lich 235. -lichen 149, 209 f., 262. Lichtenbach 38. liele 140. Lienfeld 67. lieztprātle 62. ligódə 41. line 187. Lineal 137. lisat 130. liskat 130. lite 140. litkouf 225. loetic 194. Lohe 190. todl 140. lüen 140, 204. Lukas 140. lumbel 106.

lun 140.

Lunge 220.

lunzen 218.

łūlen 140.

mərrə 138.

türl 140. lüsenen 128. Luts 224.

#### M.

māde 165. maeren 72. magāri 166. Magdalena 60, 89, 182, Magdalenentag 66. Mäher 20, 123. Mähre 175. Maibaum 117. Maierle 114. mājər 162. Majoran 117. makksn 166. malta 166. malter 144. mandroy 214. mannen 136. manniš 176. manškl 37. Mantel 166. Märchen 117, 179. Margareta 43, 60, 182. Margaretentag 66. Mariage 166. Mark 157. Marmor 178. Martin 60. mārvl 175. masel 117. Maske 131. Māš 60. Matthäns 167. Matthias 60, 221, Maulwurfsland 72. maužain 210. Mensch 217. ments- 65. Met 170f. mëtze 117. mərkkatsı 218. marlle 142.

mhd, -aere 206. mhd. -baere 210. mhd. -ëht 217. mhd. -haft 217. mhd. -heit 213. mhd. -ic, -ec 217. mhd. -in 214. mhd. -Tn 210. mhd. -isch 217. mhd. -ist 217. mhd. -lich 209. mhd. -nisse 214. mhd. -sam 217. mhd. -schaft 214. mhd. -tuom 213. Michael 60. Mine 57. Mivko 216. miteinander 225. mitsamt 227. Mittag 65. mittərlivkh 214. Mittwoch 39. Mitze 81. moyyaida 207. Model 236. möglich 210. Mohn 165. mok 163. Monat 123. Mond 165. Montag 179. Moos 117. moosig 57. Mooswald 41. Morchel 137. Morgens 69. Morobitz 47, 67. Mörser 130, 190. Mörtel 137. Mösel 193. mosten 78. . mošettar 131. Mošša 35. Mots 224. möl 189.

mörz 190.
möttn 124.
Mrauen 67, 114.
mucksen 218.
muhen 156.
müllen 142.
mürbe 195.
musel 195.
musel 195.
mültsn 141.
mürz 138.
mütte 124.
müttl 144.
müttso 220.
müzat 131.

#### N.

Nachmittag 38. nackt 116. naest 47. naffezen 218. nageber 136. Nagel 174. nahe 46, 48, 215, 261. näher 44. nakkatsn 49, 158. nakkl 158. nankv 158. nehten 175. Neige 35. Nelke 223. Nessel 46, 142, Nesseltal 46. Nesseltaler 142. neulich 210. Neumond 243. nibelen 136. nicht 46, 160. nichts 160. niesen 218. Nikolaus 60. nindert 201. niuwen 162. no 54f. noasn 136. noch nicht 44.

Nock 46.
norrain 210.
nötigen 194.
nöttst 218.
nöbain 210.
nübmstükkhu 45.
nüchtern 204.
Nudel 43.
nun also 45.
nuosch 37, 204.
nur 179.
nütin 135.

#### 0.

oaiyoy 214. oarat 217. oben 123. Obrern 260. Obst 189. Ofenhöhle 44. oft 192. ohue 165. ohnmächtig werden 69, 154. omplats 166. ontn 121. Ossiunitz 114, 129. Oswald 192. otter, otrai 272. Ottilie 220.

# P.

paitse 202.
Palatalisierung 35.
Palme 39.
pauke 167.
pantschen 135.
Paradies 209.
Pauke 204.
Paul 143.
peaten 141.
peaze 131.
peke 224.
pekkl 156.
pene 101.
pewkl 156, 173.

pēsə 101. Petersbühel 65. Petersilie 182. pets 224. pēze 131. pəquənə 166. pər- 206. per-dalts 206. per-dattsl 206. par-dintsle 206. perlask 206. pər-laustər 206. par-linkh 206. perttšain 134. parttšikle 135. pa-takkl 158. nfaifolter 225. pfittsəfail 102. Pfau 166. Pfefferminze 119. pfeit 101. pfəržl 101. pfikv 101. pfinstokhmandle 62. pfinztac 29, 101. Pfirsich 172. Pflaumenbaum 41. pflürl 101. pfrāžl 101. pfüsen 101. Philipp 60. picken 48. pidn 196. pidnoda 196. *μίοχοχ* 214. piatitsa 216. pikkapira 226. pikka 101. pil 242. Pille 42. pipa 103. pisat 101, 130, pisə 130. Piston 136. platt 177. plattsa 169. plēdərle 158.

poasl 142. pobollitsa 39. poymautər 225. Pofel 143. po-kaikv 158. po-khlimən 147. Pölander 39. Pölland 193. Pöllandel 193. po-māzigv 131. pompodle 45. pottša 135. pottěn 134. pökkhain 210. praindl 218. prāja 137. pravklmittoy 66. prānštoł 40. prantl 177. prask 131. praska 178. prattunge 137. preastitsa 183. preažnie 194. Predigt 172. prellen 172. Primus 187. pritscheln 134. prittin 122. prittl 122. Pröribel 67. prostarai 246. pūpits 42, 216. Puppe 103. pürle 142. parmon 242. vüsar 131. pūsn 131. pitte 194. půttěl 135. půttěn 134. pūžə 131.

### Q. Quatember 106. quëden 294. quirn 186.

R.

Rabe 38. Rabenvieh 52. rāboy 137. rache 179. raffeln 143. rakkern 155. rāmat 217. Ramsriegel 36. Rand 102. Ranke 156. raspen 127. rātsə 49. Ratte 236, 251. Rauchfang 38, 61. Räude 107. Raufhaken 62. raut 137, 195. rave 111, 165. Recht 254. regieren 46. Reichenau 45. reide 144. Reifnitz 108. raima 43. reiten 198. reitunge 59. rekkl 155. rēren 137. Reseda 131. Rieg 183. riffeln 143. rigel 155. rikkl 158. rippeln 107. rise 187. risn 187. Rittersporn 43. riuse 137. roaidl 123. roboten 106. rokkl 147, 155. Römergrund 67. rone 137, 189. rona 250. Rosalie 221.

roštorlitsə 216.
rötlich 217.
Rotz 127.
rògat 155.
ròvl 113.
Rübenhobel 63.
rückebein 226.
Rufe 88 ff.
rühelen 143, 196.
rumpeln 106.
Rundung 35 f.
runse 42, 196.
růži 142.

S. Sakrament 129. Sakristei 128. Salat 60, 129. Salbe 207. salvits 30, 129. Sammet 208. Sandhi 45. Sandtruhe 39. sange 127. Sängerbühel 226. Sankt 48, 129. Satzgefüge 98 ff. Satzverbindung 97 f. Sau (Fluß) 114, 129, 131, 203, Saumlast 128. schache 163. scharsahs 254. schätzen 177. Schaub 107, 130. scheite 124. schëlch 135, 159, schiech 201. schiehe 159. schielen 130, 156. schier-liche 225. Schiff 170. schirbe 186.

schiver 111.

Schläfe 288.

schlampig 127.

Schlosser 206. Schlucht 127, 204. schlürfen 107. Schmiede 124. schmiegen 150. Schmiere 207. schnarchen 46, 190. schnattern 121. Schneeball 62. schone 190. Schößling 213. Schotter 123. schraemen 42, 137. schrancboum 150. schrecklich 210. schretel 177. schric 137, 150, schröpfen 103. schrunde 121, 250. schübel 107. schüberen 196. Schulknabe 61. Schulter 196. schupfen 103. Schuppen 108. schür 195. schütel 229. schütze 196. Schwäher 159. Schwalbe 40, 115. Schwalbennest 63. Schweinemaul 226. Schwiegermutter 127. Schwund eines h 44. Schwund von Konsonanten 44. sē, sēt 182. Sebastian 105, 130, Sechter 172. seht ihr 45. seifer 115. seitdem 124. seither 69, 123. seitling 214. sekiər 129. Sense 169, 216, sēr 182.

senfzen 126. sarkkn 129. siech werden 148. siehst du 45. siffeln 143. sind 46, 186. sintern 121. Skril 67, 130, slawischer Einfluß 2, 32, 162, 216. slaw, Suffix 221. sleife 103. slewic 115, 182. slingen 116. slov. s 129. slov, h im Anlaut 160. sloz 141. smatzen 127. smikə 129. smitzen 127. sneiten 124. snupfezen 127. so 46. (so)fort 124, 195. Sonnenwende 41. sonst 196. soviel 225. spalten 163. Speisekammer 129. Sperber 190. Spinne 107. Spinnengewebe 173. Sporeben 67. spöre 193. sprinz 126. Spülicht 204. Spur 189. srāklitsə 30, 129, srūka 129. Stadeltor 62. staete 179. Stahl 160. stählern 176, 210. Stampfel 177. Ständer 121. stapfel 103. starošina 129.

starr 126, 231. Stecken 150. stehelen 177. Steinmetz 38. stempfen 102. stetic 174. St. Frauenabend 65. stickel 150. stic und vinster 126. Stift 170. Stockhaus 61. stoere 126. Stöpsel 103. Strang 156. streifen 118. strempfel 102. streuen 115, 174. Streusand 61. striunen 126. strupfe 197. studach 214. stuppe 107, 196, stupfen 103. stürn 196. sudeln 124. sumbern 106. Sumpf 48, 102. suoha 204. surch 128. süßlich 217. Svarabhakti 43. swenzen 115, 218. Synkope 43 f., 218.

# Š.

šaisērtokh 66. šārlivkh 213. šārli 130. šent 182. šerkkat 133. šiammain 262, 277. šibərn 108. šimplain 210. šinakkl 152. šivə 108. škorlipitsə 216. škornittsl 129. škərppm 130. škrits 130. šlapf 103. šlompər 106. šmis 127. šnappsł 177. šreffa, šrefta 103. šruonš 263. štamperle 109. štampərn 102. štappft 175. štetisa 126. štarttsl 118. Stine 60 štoartsa 126. štokkl 158. štreaklikh 57. štūua 145. šūfain 211. šúmpern 109.

#### T.

ta (Lockruf) 55. Tabormauer 108. tacke 157. Taffet 166. tagewerken 69, 149. täglich 143, 176. Tagwerker 62. takkl, takkv 158. talwärts 68. tāml 120. tankik 263 tātsə 166. tattsł 177. tattèn 135. Tau 203. Taufnamen auf -1 218. teažl 133, 142, Teller 141. tenc 156, 173. tëner 169. tennin 136. tep 173. tessn 120.

| tsə-khötül 144.            |
|----------------------------|
| tsəpin 132.                |
| tsibərle 133.              |
| tsivkat 156.               |
| tsivkitslaiš-matsle 63.    |
| tsižəle 132.               |
| tslinən 30, 129.           |
| tsimen 30, 129.            |
| tslüge 129.                |
| Tsmitk 129.                |
| tsnixt 282.                |
| tsniztain 210.             |
| tsniztoz 282.              |
| tsokkl 155.<br>tsrākə 129. |
|                            |
| tsrāklitsə 30.             |
| tsūhnpos 68, 263.          |
| tsükkv 156.                |
| tsümpm 132.                |
| tsūrə 129.                 |
| tsürl 132.                 |
| tswivar 108.               |
| tšazzv 132.                |
| tšādł 133.                 |
| tšak 133.                  |
| tšavkv 133.                |
|                            |
| tšāri 133.                 |
| tšauš 133.                 |
| tšeažl 133, 142.           |
| tšekkat 133.               |
| tšərk <u>133.</u>          |
| tšərkits 216.              |
| tšibo 133.                 |
| tšiəpm 133.                |
| tšiku 133, 158.            |
| tšik 133.                  |
| tšittša 133.               |
| tšittšn 132.               |
| tšmoakv 132,               |
| tšnoar 133.                |
| tšō 133.                   |
| tšoake <u>133.</u>         |
| tšoaro 132, 220.           |
|                            |
| tšop 133.                  |
| tšoppat 132.               |
| tšoš <u>133.</u>           |
| tšottərn 132.              |
| tšóijə <u>132.</u>         |
|                            |

tšókku 133. tšöttər 132. tšrampm 132. tšreapə 132. tšriopm 133. tšroakə 133. tšūkl 133. tšūk 132. tšukko 133. tšůmpat 133. tšumpərn 132, tšūri 132. tšuttarə 132. tšůvərle 133. tübel 106. turnen 210. tuten 43, 84. tutte 122. tül 120. tūtat 120. tütl 218. tüttěn 135. tüžl 142. twahen 47, 116. twehele 58, 116.

# U.

Übergangslaute 36 f. überhaupt 69. überwärts 134. üehse 160. uənəbartikh 123. uənšpavgl 126, 177. ü-khleaštərn 194. ū-khrāgl 177. u-tedigo 70. umsonst 48, 69. und 227. unmaere 64, 137. unorganisches t 48. Unschlitt 215. unten 123. unterhaben 71. Unterhemd 64. Untermundarten 1ff. urhap 42, 46.

Webestuhl 256.

Urlaub 225. ursleht 64, 138, 175. Ursula 130. Urteil 225. umkailen 158. umtaržass 179.

#### V.

vammaisn 274. vailain 210. vearžain 210. veige 259. Veilchen 48, 113. vekkl 156. vellen 172. ver- 206. verbannt 136. Verbrämung 236. verdaht 165. verdāhtes 263. verdrießen 202. Verkürzung 231. verlenken 150. verleumden 206. verlieren 128. vermeinen 117. verniuwen 206. Veronika 113. verquisten 115. verrecken 290. Versuchung 214. vërt 170. vëse 170. vespern 113. vər-dajən 123. vər-dommi 117. vər-ginlay 209. vər-kittěn 134. vərkkəlitsə 216. vər-kouštərn 158. vər-nondər 225. vər-poargais 189, 263. vər-šantl 177. vərššn 113. vər-žintnaiš 246.

videren 187. Viehhirte 63. viel 209. Vierklee 240. vieraide 207. Vinzenz 132. virbartš 68. virhvpos 263. vlādərn 124. vlattern 124. vleask 141. vleischin 210. vletze 119. vloahv 159. vlosk 141. vlotterlitse 216. vlüdərn 124. vlusk 141. voaistikh 50. voarait 64. vochenze 216. Vogel 192. vokkolitsa 153. vokkól 153. vorgestern Abend 64. Vorschlag eines j 31 f. Vorschlag eines n 45. Vorteil 225. vrete 174. vrischinc 111. vuorunge 214. vůrkl 158.

# W.

Wachsklumpen 53.
Wade 240.
wahrlich 179.
Wäldchen 45.
walgen 144.
wälzen 99.
Wampen 106.
wampig 161.
Wanne 164.
warch 149.
Waschblau 115, 179.
wase 116.

wecheln 175. Wechsel der Artikulationsstelle 46 ff. Wedel 144. Wegerich 40. weibl, Namen auf -o 220 weichen 149. weich machen 150. Weinbeere 40. Weinfuhrmann 63. Weintraube 52. Weise 187. Welle 141, 207. wëllen 141, 145. wenken 149. weppe 107. werben 169. Werg 149. werre 163. Wespe 112, 173. wëten 114. Wette 64, 254. wëvel 111. wewen 115. Wicke 47. widem 115. widen 123. Wiesbaum 48. wie viel 61. Wildnis 48. Wilhelm 39. Wilpen 114. wilwertic 175. windic 42, 115. Windsbraut 62. winken 47. winzig 115. wirken 149. Wischhader 225. wīsel 114, 128, wispeln 35. Witwe 41. Wöchnerin 63. wohlfeil 61. wölben 39,

worp 43, 47. wortzeichen 51. wüere 204. Wunschsätze 87 f.

Z.

zagel 118, 155, 178, Zahnbrecher 44. Zähre 175. zannen 39, 118. zarge 190. Zaunpfahl 61. zëche 148. Zechine 132. zegelen 155. Zehent 171. zeine 118. Zeisig 58, 131. zëlte 145. zemise 218. zengern 155. Zentner 132. zer- 206. zer-lechen 148. zeten 118.

zicken 118, 150.

Zicklein 119, 142, Ziemer 169. zieter 121, 215. Zimmet 209. zistel 142. zol 141. zügelen 118, 196. zuletzt 69. Zündhölzel 44. zusammen 69. zusammengesetzte Adverbien 68. zusammengesetzte Nomina 61 ff. zusammengesetzte Ortsnamen 67. zusammengesetzte Ztw. Zusammensetzungen 61 ff. zuvor 69. zweigipflige Silben 54. Zwerg 170. Zwiebel 112, 218. Zwilling 36, 115. zwisel 118, 245.

zwiselëht 115, 217.

ž. žaukain 210. žeakhnar 50, 307. žeap 8, 130, žeaztn 182. ževgain 210. živgaižle 216. žipplivkh 107, 213 žipplitsa 59. žlappern 107. žlattsikh 176. žleabits 216. žleattern 124. žliyta 127. žlomparn 106. žlůdorn 124. žluttern 124. žmiku 130. žmottsn 218. žnakkl 158. žnoppł 107. žnippfatsn 218. žokkhain 210. žúl 130. živkh 127. žiinnain 210. župpon 130.

- Blanckenburg, Curt, Studien über die Sprache Abrahams a S. Clara.
  Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Drucksprache im
  17. und 18. Jahrhundert. 1897. 8.
- Braune, Wilhelm, Ueber die Einigung der deutschen Aussprache.
  Akademische Festrede, gehalten zum Jahresfeste der Universität
  Heidelberg am 22. November 1904. 1905. 4. 1,20
- Jellinek, M. H., Ein Kapitel aus der Geschichte der deutschen Grammatik. 1898. gr. 8.
- Meier, John, Hallische Studentensprache. Eine Festgabe zum zweihundertjährigen Jubiläum der Universität Halle. 1894. gr. 8. £ 2.80
- Müller-Fraureuth, Karl, Aus der Welt der Wörter. Vorträge über Gegenstände deutscher Wortforschung. 1904. 8. geh. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904. 1904.
- Ölinger, Albert, Deutsche Grammatik. Herausgegeben von Willy Scheel. 1897. kl. 8.
- Piur, Paul, Studien zur sprachlichen Würdigung Christian Wolffs. Ein Beitrag zur Geschichte der neuhochdeutschen Sprache. 1903.
   8.
   2.80
- Ries, John, Die Wortstellung im Beowulf. Gedruckt mit Unterstützung der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 1907. gr. 8.
- Schmidt, Bernhard, Der Vokalismus der Siegländer Mundart. Ein Beitrag zur fränkischen Dialektforschung. 1894. 8. 16 3,60
- Studentensprache und Studentenlied in Halle vor hundert Jahren.
  Neudruck des "Idiotikon der Burschensprache" von 1795 und
  der "Studentenlieder" von 1781. Eine Jubiläumsgabe für die
  Universität Halle-Wittenberg, dargebracht vom Deutschen Abend
  in Halle. 1894. kl. 8.

  M. 3.—
- Walde, Alois, Die germanischen Auslautgesetze. Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung mit vornehmlicher Berücksichtigung der Zeitfolge der Auslautsveränderungen. 1900. 8. & 5,40

1 %

BOI ND



JUN 9 1955

UNIV. G. MICH. LIBRARY

Filmed by Preservation 1992



